

# SCHULINGSOREF



REICHSSCHULUNGSAMTOERNSOAP und der deutschen Arbeitsfront gans Weberftebt und Kurt Longner:

# GEDENK HALLE fürdie Wefüllenert heaffritten Keiches

Unter Mitarbeit ber Gauleitungen ber ISDAP. und Angehöriger ber Gefallenen

der Verzweiflung, kein Hadern mit dem Schicksal und kein Ruf nach Rache. Hier ist die Stille eines tiefen Wissens, die Innigkeit des dankbaren Gedenkens, die Reinheit einer großen Freude."

Preis RIR. 8/75 . Bu begiehen durch fede Buchhandlung

Fentralverlag der M SDAP., Franz Eher Nachf. G. m. b. H., München-Berlin



## Der Schulungsbrief

Reichsschulungsamt der USVAP. und der VAF.

#### Aus dem Inhalt:

| Alfreb Rofenberg: Houston Stewart Chamberlain     |
|---------------------------------------------------|
| Der Geber einer deutschen Butunft Geite           |
| Mahnmale beutschen Werdens                        |
| B. D. Womerter:<br>Der politische Leiter          |
| Manner ber Bewegung fprechen                      |
| Alfred Maberno:<br>Deutsche Kaiser im Mittelalter |
| Deutscher - mert' dir das!                        |
| Aus der Geschichte der Bewegung Geite 29          |
| ABC der Außenpolitif                              |
| Fragekaften                                       |
| Das beutsche Buch                                 |

### Der Seher einer deutschen Zukunft

Chamberlains ABeg jum Deutschtum ift ein Beifpiel geheimnisvoller Schidfalbfrigung und von ibin auch flete als eine folche empfunden morben. Baterlicherfeite entflammt er einer altenglifden Familie und nennt Scefahrer unb Relbmaricalle unter feinen Borfabren; mutterlicherfeits ift er fcotrifder Berfunft. Als ibn Lenbach auf feinen fanbinavifden Topies aufmertfom madt, ergibt eine nabere Dadforfdung, bağ em Zweig ber Chamberlainichen Ramilie nach Lubed weift und von da nach Sameben und Morwegen. Chamberlain ift smar in England geboren, tam aber nach bem - ein Jahr nach feiner Geburt - erfotgren Tobe feiner Mutter ju feiner Großmitter nach Werlaiftes. Er wuche alfo gang in frangenider Umgebung auf, fprach Frangofifch faft ale feine Muttersprache und hat gewiffer Eigenbeiten bes Frangofifden ftete mit großer Dantbarteit gebacht; er ertlart, bie Schlichtbeit und Anfprucheloligfeit ber Frangofen babe fie feinem Bergen immer teurer gemacht, tros ber "erbarmlichen Banner", Die Gber fie regieren. Das ftreng eng. lifde Baus ber Brogmutter verbinberte jebod, daß Chamberlain gein fleiner Frangole" wurde; bier galt nur England, es wurde nur Englifch gefprochen. Alle Befucher fpotteten einmutig ilber Franfreich, festen frangofifche Gefdichte und Rultur berab und tannten immer wieber nur eine: England. Go rangen von frühefter Jugend bereits gwei Dladite um bie Geele Chamberlains.

Die vielen hunderstaufende, welche in ben letten Jahrzebnten nur feine Werte geleien, von den perfönlichen Schickalen aber nichts ober doch nur wenig gewußt batten, hat Chamberlain erft 1918 in feinen "Leben 6 megen" einiges erzählt; sie find bas ergreifende menschliche Befenntnis eines Mannes, ben eine undautbare, undeutsche Welt beute glaubt, vergessen zu dürfen. Wer erfahren, daß Chamberlain schon früh an nervosen Ertrantungen litt, bei feurigem Temperament doch die Einsamfeit aber alles liebte, und daß scheinbar geringfügige Ereignisse ber Jugend ju Wendepuntten seines Lebenswurden.

In Enes erlebte er jum erftenmal Deutschlanb! Didt das Deutschland ber Sandlungereifenben und Sabritbirettoren, aud nicht bas Deutschland ber Phantaften und materialiftifden Karbedergrößen, fonbern bas be. roifche Deutschland. Chamberlain mar gufällig Beuge ber gefchichtlichen Begegnung Raifer Wilhelms I. mit Benebetti; er erlebte bann, bag bas Bolt aufftand wie ein Mann, er fühlte ein Berg in allen Millionen ichlagen und bies Ereignis eines auffteigenden Beroismus bildete ben Auftalt gu feiner "Einführung in bie QBelt bes Deutschgebonfene". Mit Beuereifer begann er die beutsche Sprache - die er fpater wie nur menige meifterte - ju erlernen. Ein bentider Lebrer (Otto Runge), bem er fein Leben lang bie Freundschaft bewahrt hat, vermittelte ibm über bie Sprachftunben binweg eine Ergiebung gu bilgiplinierter Arbeit . . .

1873 soll Ebamberlain nach England jurlid; für immer. Die Krantbeit gwingt ihn aber nodunals nach Europa. Ohne diese Krantbeit wäre der Bahreutber Seber englischer Offizier geworden, wäre nach Indien gegangen und bätte freudles sein Leben beeubet. So aber wollte es das Schidfal anders — in Abereinstimmung mit dem innersten Wilken — und die "entscheidende Wendung" in Chamberlains Dasein, das Belenntuis jum "deutschen Spftem", tounte fich vollziehen. In dieser Wendung bat die Musi it ihren flarten Anzeil. So fand der Engländer h. St. Chamberlain durch die Musit den Weg nach Vapreuth und daburch auch den Weg ins heimatland der Deutsichen.

Danit war die hinwendung jum Deutschtum entschieben: "Dieser Vorgang" — sagte Chamberloin — "geschah rein instinktiv und ist für mich selbst in seinen bestimmenden Veranslaßungen bis jum heutigen Lage (1917) ein Geheintnis geblieben. Ich flammelte erst ein gebrochenes Deutsch und schon empfand ich biese Sprache als die meinige; ich kannte nur die Jungfran von Orleans, Egmont und einige Gedichte — und schon war mein herz bentscher Poesse gewonnen." Mit Wagner trat nur

Chamberlain eine vollentwidelte und vollbewußte Rraft attivften Deutschbewußtfeins entgegen. Sie rang gegen eine gang, mechanisierte Welt um Geltung; fie trämmte und lehrte nicht nur, sondern fie lebte und gestaltete.

Wie einft Thomas Carlole auf bas "große froume Deutschland" blidte im feften Blauben, durch bas beutiche Wolf eine fteiliche Weltibee vertorpert und verteibigt in feben, fo mar biefer Glaube and bie tragende Rraft jenes Englanders, ber über frangofilde Ergiebung ben Weg fund jum Bergen ber deutschen Plation. "Unftreitig ift ber gangen Anlage bes Deutiden eine große, anderen Mationen tanm erfennbare Mufgabe vorbehalten," biefes Wefenntnie Wagners, verbunben mit feiner Unficht, Die Deutschen feien "in Wereblern ber Welt beftunut", wurde gur alles ertragenden Rraft ber Chamberlainfden Geele.

Gelbft wenn fonft alles falif gewelen mare, mas Chamberlain in feinem Leben gelehrt batte, bas Gröffte blieb immer noch unangetaftet: ber burd nichts gu beierenbe Blaube an bas beutiche Bolt. 216 Deutschland im Beltfriege fland gegen ben halben Erbball, find aus ber fillen Rrantenftube fenrige QBorte binanegegangen an alle Fronten. In Bunberttanfenden von Studen predigten Chamberlains Flugichriften inimer wieber: Blauben und Gieg; Dienft bem bentiden Freibeitvideal burd Machtentialinng; ben Willen, Dammer gu fein und nicht Ambofi. Auf bie Frage eines Umerifaners, wie lange ber Rrieg wohl bauern tounte, antwortete Chamberlain; "Ein Jabrbundert; vielleicht gwet Jabrbunderte.". Er batte es ols einer ber gang wenigen in Deutschland be-Ariffen, dag tatfächtich ein großes Mingen um alles begonnen batte, offene gormen antunebmen.

Immer wieder bemüht fich ber Seber von Baprenth, bem beutschen Bolf bie Rroft ber Seele zu weden für ben weltgeschichtlichen Rampf, ben es führte. In erster Linie sei vie Einsicht notwendig, "baß der Rampf, in bent wir seht seite etwa zwanzig Jahren steben, und in bem wir voraussichtlich noch lange steben werben, im letten Grund ein Rampf ber Beale".

Go febr Chambertoin bon feinem Rranten-

lager aus die Scele des deutschen Wolkes suffurichten bemuht war, so hat er doch die Bestaderen, die drohten, deutlich gesehen und auf sie bingewiesen. Auch mit einer Riederlage nrußte er rechnen. Dier reigte sich nun die ganze Größe seines Glaubens, der übergeben muß in das herz eines jeden Deutschen. Chambersaln mußte, daß alles Menschenmögliche geschab, um Deutschlands Sieg herbeitnühren, "ich weiß aber, welche Rolle unicheindare Mebendinge, Zufälle, wie man sie nennt, in der Geschichte gespielt haben . . . Wahre Demut beißt, auf alles gerustzusche sein; wisen wir denn, was schwerer zu tragen sein wird: Miederlage oder Sieg?"

"Aber, ober . . . wie foll ich's fagen? . . . ich fürchte, ich werde nun boch unlogisch ober gar unfromm: eine Rieberlage ber Deutschen tonnte ich nur als hin-ausgeschobenen Sieg betrachten; ich würde mir fagen: bie Zeit ist alfo noch nicht reif, es gilt, bas Beiligtum noch weiter im Rreife bes engeren Baterlanbes tren zu hüten. Denn Deutschland allein unter allen Rationen mahrt beute noch ein sebendiges, entwidlungsfähiges Beitiges . . ."

Mle er int Jahre 1899 fein babubrechenbes Buch, bie "Grundlagen bes 19. Jahrhunderte", in die Belt binausfandte, machte er in biefer growartigen Schopfung bas arifdie Guropa, befonbere aber Deutschland, bas in Anberung von Tednil, Juriflerei, Weltwirtidaft und Sanbel verfunten war, auf bie verborgenen Quellen feines Ceins aufmertfam, fegte ben Coutt ber Jabrbunberte vom Urgeftein ber germanifd. abenblondifden Rultur, jugleich aber erbob er an der Band Rante, Boetbes und anberer Großten bie weltweite Wernunft jur Gebieterin über ben berridenben tablen Berftanb, er blies ben Ctanb aus ben Bibliotheten und öffnete weit die Fenfter mit bent flaren Fernblid über die Lander. Diefe Berfohnung bes Gebeimnisvollen mit bem Bellbewußten erfcheint mite als eine ber größten Caten, die bas beutidie Wolf in ber Beftalt feiner Beften, B. St. Chamberlain ju verbanten bat.

Deutsche Beidichte und hertommen baben gewiß viele verdienfivolle Manner geschildert. Mit Berehrung nennt Chamberlain immer wieber Rante, Lamprecht, Treitschfe; ibnen und Bild, nicht nur ber beutschen Bergangenbeit, sondern auch Richtinien für unsere Zufunft. Und bech bedeutete die Tat Chamberlains eine neue Wertung bei Daburch aber entstand auch eine neue Beziehung zwischen den Ereignissen, die Sestalten ber Geschichte standen plohlich in einer anderen Perspettive und in anderer Beleuchtung vor uns: die Germanen (im Sinn der Slavo-Reltogermanen) als Schöpfer und Gestalter einer neuen Weit. Das ift das Thema von Chomberlains Gesamtwert gewesen.

3d mußte nicht, mer das innerfte Betriebe ber beiden großen Deutschen Rant und Boethe gleich tief erfaßt unb bargestellt batte, wie Chamberlain, Gr perbindet mit einer flaren, boben Intelligeng eine tarte, feine Seele, bie bei aller feuriger Rampfesluft bod) burch alle Berte binburchideint und erft angefichte ber Ewigleit - bei ber Schopfung von "Menich und Gott" - fich der Belt erwas offener mitteilte. Im "Rant" fcilbert er nicht beffen Bebanten, fonbern fein Denten, fiellt bie Perfonlichteit Rante vor die Perfonlichtett anderer funf Belemeifen, wie bor Spiegel, fo bag Rant immer plaffifder, flarer, greifbarer wirb, die "Perionlichleit als Ginführung in bas 2Bert". Db Chamberlain Rante tonftruttive Phantafte ant Beifpiel ber Weftminfter-Brude, des Bildes vom focus imaginarius, an der Dand ber Bruno'iden Scholaftit ober mit Silfe ber Descartes'iden Mathematit barftellt, lebten Endes gebt alles auf "weifes Licht, auf Rlarbeit und Große" hinaus.

Much bier fieht Chamberlain in ber Stellung vollbewußten Mittlers. Engftirnige Spezialitaten Willenichaftler battell fich von ber Ertenntnisfritif und tiefbemutigen Weltweisbeit, wie fie das Geichlecht der Rarl Ernf b. Baer, ber Euvier noch bejag, ebenfo entfernt wie bie firchlichen Priefter von ber echten driff. liden Religion beutich neuftifder Pragung. Die großen Denter entidmonden bem beutidien Wolf nod und und immer mehr, die religiolen Menien kannten nur noch wenige. hier folug ein Mann die Brude von Biffenichaft und Erfenntnisfritit jum Leben und wies darüber binaus auf die verborgen fprubeinden Quellen unferes Dafeine. Chamberlaine Lebensmege feines Dentens und Abnens gingen alfo von den tiefsten Quellen unferes Seins zu den höchsten luftverdünnten höhen der Bernunft. Was er umfaßte, das war das gesamte Deutschtum.

Chambertains Arbeit ift nicht umfonft gewefen. Dentt man fein Wert hinweg aus bar Beiftesgeschichte ber lesten brei Jahrgehnte bes beutschen Lebens, fo murbe eine furchtbare Obe an feiner Stelle beerichen. Der feurige Kampf. ruf an die Feinbe bes beutiden Wollstums unb an die verinodernbe Belebriamfeit batte boch ein flarfes Edo bervorgerufen und gauberte bie aufgeideuchten Pharifacr und Schriftgelehrten aus allen Lagern auf ben Plan. Diefe baben nichts unversucht gelaffen, Mann und Wert niebergubonnern. Es war boch vergebens. Die beften Deutschen haben wieber frei Atem [doopfen tonnen und ben Evolutionspapflen, Die bas moniftifche Jahrhundert einläuteten, ebenfo frei ine Auge feben tonnen wie ben tirchlichen und politifden Dunkelmannern. Die Bahne bes Deutschbewußtleins, wie fle einft Martin Luther fromm und bewußt in bie Band genommen batte, die bann in ber Sand Friedrichs des Gingigen flatterte, nieberfant, von Bismard. Molite mieber hodigeriffen murbe, fie murbe vom garten und boch feurigen D. St. Chamberlain binübergerettet ins 20. Jabrbunbert.

4

Soufton Stewart Chambeelain geb. 1855, geft. 9. 1. 1927. — Lebte feit 1908 in Ban-reuth. — In zweiter Che mit Richard Wagners Lochter Eva verheiratet.

Geine Berte: "Brundlagen des 19. Jahrbunderts" (1899 - 1901; Wolfsausgabe 1923), eine Rulturgefchichte ber arifden Raffe. "Artide Weltaufdjanung" (1905), "Raffe und Mation" (1918), "Raffe und Perfonlichteit" (1925). "Immanuel Rant" (1905), "Goethe" (1912). - 3m Weltfrieg feste er fid, mit niebreren Schriften, "Die Buverficht" (1915), "Deutsches Befen" (1915), "Politifche 3beale" (1915), "Ideale und Mache" (1916), "Der Wille jum Sieg" (1917) für ben beutiden Gieg ein. -Auferbem fdrich er eigene Dichtungen: "Pargifal Marchen" (1900), "Drei Bubnen Dichtungen" (1902), "Kriegsauffage" (1914 bis 1915). "Lebenswege meines Dentens", eine Gelbftbiographie (1919).









## Mahnmale deutschen Werdens

Wir wollen Grabmonumente und Kriegerdenkmale aufluchen, die der Nation heilig find als Erinnerungsplätze der Pingabe des perloulichen Ich an das nationale Wir der volkilchen Gemeinlichaft.

So sammeln wir uns zur 150. Wiederkehr der Jährung seines leiblichen Todes an der Gruft des größten Königs der Gelchichte, um von dort einen Marsch anzutreten durch die deutschen Saue hin zu den Monumenten, die um der freien Tukunst des Reiches willen von Jahr zu Jahr mehr Sammelkätten völkischer Semeinschaft werden.

Die Male foilen auch an diefer Stelle durch ihr Bild Mittler werden jur immer reiferen Erkenntnis des Geiftes jener Manner, der als ein koltbares Erinnerungsgut dauernder denn Erz im deutlichen Wolke liegt und wirken muß. Und heute, wo es uns um das "Ausreifen des inneren Menlehentums der Chre" geht, ift gerade die Erinnerung befonders wertvoll, die uns an jenen Ronig bindet, der keine Chre als allein die der Pflichterfüllung kannte und auch im fegengreichften Wirken für fein Wolk feine Liebe bor die Dationalehre gestellt hat. Friedrich der Große ift ein Konig, in dellen Perfonlichkeit uns in allen Lagen leiner Regierung ber Mann und Meulch nicht weniger als ber Perricher groß erlcheint und Porbild bleibt. Ift es nicht auch für unferen revolutionaren Weg burch die Degenwart eine Erinnerung und Mahming an die eigene Daltung, wenn der befte Biograph friedrichs, Thomas Cariple, bon ihm ichreibt: "Wie diefer Mann, der noch dazu von Amt ein Konig war, fich im achtzehnten Jahrs hundert benahm und es bewerkftelligte, nicht ein Lugner und Carlatan zu fein, wie fein Jahrhundert es war, das berdient ein wenig bon Menichen und Berrichern geleben gu werden und durfte ichweigend ichtreiche Bedeutungen in fich haben ... " Das wollen wir bebergigen!



## Von Jahr zu Jahr

Der Politische Leiter in ber Gegenwart

Denn der Menlch, der zu schwankenden Teiten auch schwankend gesinnt ist / Der bermehrt das Abel und breitet es weiter und weiter / Aber wer sest auf dem Sinne beharrt / Der bildet die Welt sich / Licht dem Bentsschen geziemt es, die sürcherrliche Bewegung / Fortzuleiten und auch zu wanken hierhin und dorthin / Dies ist unser! So lah uns sagen und so es behaupten / Denn es werden noch stets die entschlossenen Völker gespriesen/Die sür Gott und Gesetz, sür Cleern, Weiber und Kinder/Stritten und gegen den Feind zusammenkehend erlagen Goethe.

Bon Monat zu Monat haben wir an biefer Stelle bas Wachsen und Werben bes nationals sozialifischen Wollens betrachtet. Leicht mare es, nun eine Bilang bes Jahres aus ber Übersicht ber Monate zu bilden und sie als einen granbiosen Triumph bes neuen Reiches beranszustellen. Es kann ja nicht behauptet werden, das ber nationalsozialistische Staat über seine ersolgreich gelungenen Massnahmen mehr lauf werden läst, als bas November Spstem allein über seine selten durchgesührten, zuweilen stein anzuhörenden Ablichten und Plane in einer von Wahrtampf zu Wabltampf wachsenden Cautstarte binausposauten stes.

Go bat bie Lagespreffe bas Riecht und die Pflicht, gelegentlich bes Jahresenbes 1935 und bornber binaus junt britten Jahrestag der Madtübernahme Uberfichten ju geben, bie allen zeigen, mas icon geichafft werben ift. Jeber beutsche Menfc muß bei ber Betrachtung beffen, was binter uns liegt, por allem empfinden, bafi es eine felten bobe Auszeichnung ift, in einer folden Begenwart leben gu burfen. Leben in ber Welfstamerabicaft aber beift bienen. Dichte ift fallder, ale die Erfenntnie der Erfolge umsumandeln in die Svetulation auf eigene Borteile, nichts ift richtiger als bie Ertenntnis, baß wir nod) immer erst om Unsang fleben. Diesem Wiffen muß die Baltung bes beutiden Menfchen entfprechen. Bitfe fein, nicht Bilfe bran. den, ift bie Lofung. Die flare 3bee eines raffifden QBeltbilbes lagt une bei ber Betrachtung ber weltpolitifden Spannungen immer beutlicher erkennen, bag bie Bufunft vielleicht icon in gar nicht allzu ferner Beit beweifen wirb, wie febr ber Weltfrieg trot feiner Grofie doch mur Anfang einer Reibe famermtegender weltpolitischer Entideibungen mar, bie erft beginnen aber von unabsehbarer Tragmeite fur bas Dafein und die Begiehungen ber Bolter werben tonnen. Die vorgefundene Dot im eigenen Sand und alle bausit verbundenen wichtigen Aufgaben follen uns nicht fiberfeben laffen, bag bie Million ber nationalfogialiftifden Ibee and über bie innerpolitifden Aufgaben binane nach wie bor einen Krafteeinfas erforbert, ber von une allen bab Angerfte an Bingabe und Bereitschaft verlangen nung. Wohl hat bas Jahr ber Freiheit bie bifforeide Garantie bafür gegeben, bag "die fürdsterliche Bewegung" vom beutichen Bolte nicht mehr weitergeleitet wird, aber bas fofte Beharren auf bem Sinne beffen, mas ber Gubrer uns gab, auf bent, mas wir heute ale freie Dentide mieber unfer nennen fonnen, verlangt unablaffigen Ginfat. Laufendmal hat bie Bewegung jum Ausbrud gebracht, bag hierbei nicht ber gute Bille foledibin genagt, fonbern aud bie Richtigfeit bes Ginfages notwenbig ift. Dur ber alte Rampfer ift ehrenwert, ber weiter Rampfer bleibt. Dagu ift bas ftanbige Revibieren unferes Tune und Denfens erforber. lid. Jebes Bachien bebarf ber Budit. Dliemanb femme mit ber Entidulbigung, hierfur feine Beit zu baben. Solunge wir als Menichen jeber



etunial Beit gum Sterben haben muffen, haben wir auch Beit ju finden jum mueren Ausrichten bes eigenen Lebens an der gemeinfamen Ibee und ibren weltanichauliden und politifcen Erforberniffen. Diedif umfonft fpricht De, Len thinger mieder bom "Eine pergreren" ber Beltanidanung nub nicht umfonft wirften feine Reben auf ber letten Leipziger Lagung fur bie aegenwartigen Berbaltunfe gleichsant wie ein Motorpflig auf vertrufictem Aderboben. Dier wurde gezeigt, bag bie Bewegung auch ale Maftenorganisation teme Berbaring three meiten Arbeitofelbes gulant. Und ber & n brer bat in Muruberg bie grundfablichen Ridielingen dagigeftellt unt ber Weifung, daß ertreine Auffostungen und einseitige Doterinen auf ben realen Woben ber Sputhefe gurudgeführt werben intiffen. Go ift es an ber Ganvelle eines neuen Jahres angefiches ber Rudidbauen und Ausblide notivendig, und auf bie Rraftquellen bes nun icon vergangenen und bee vor une liegenben lunftigen QBerbens ju befinnen. Dem ateiben Mattonaliogialiften und bem ehrlich unferer ABeltaufdanung guftrebenben Abltegenoffen ift es nicht Triumph, fondern Berpflichtung, wenn ber Rübrer fagte:

"Das moge jeder in Dentichland bebenten; die nationalionalieftliche Partei hat Ungebeures geichaffen. Olicht unfere Wirsichaftsjuhrer, nicht unfere Profesioren und Gelebrten, nicht Schlaten und Phelosophen, baten und nicht Rünftler, nicht Phelosophen, Denfer und Dichter haben unfer Bolf vom Ubgrund gurückgeriffen, sondern ausschliefilich bas politische Soldatentum unferer Partei."

And ber in biefen Worten liegenben Werpflichtung tommt bie Unigabe, bie flar gegeigte E argut ferve ameres fragespolite den Werbens in einem flanbigen Wachien ibrer geiftigen Subftang ju erhalten. Der Politiiche Leiter barf fid nicht mit ber gimeifen geaußerten rei amerenden Geten tais bigungen, git um idon fabrelang von der Subftang Atlibrt gu haben". Wer bieje ichwerwiegende Erfenntnes auf fich beruben läfit, obne für feine Perfon bie entfprechenben Folgerungen In gieben und Moglichfeiten ber Suformation mit ber bienftlichen Überlaftung irgendwie in vereinbaren fucht, ber idabigt bie Partei, gleich ob er fich beffen bewußt ift. Obne biefe Arbeit am eigenen Ich tonmit ber volle Erfolg ber

bienfelichen Arbeit am Bir und am Unfer bes tagliden Birfungelreifes nicht jur legibin notigen Auswirtung. Wenn im Dezemberheft ber Plationalfogialiftifden Monatshefte Prof Woltgang Schult, Munden, idereibe: "Einwarts' ift ber Rame bes Binters von alters ber", fo foll une bas beute emmal gwingen, mis felbft nut bem Wefen und ber Baltung bes Politiiden Letters in beidjaftigen, allerdings obite bierbet bie marbematiche Pragifion einer organifatorifchen Begritiebeilinmung fprechen ju laffen Dier foll mehr bas umriffen merben, was ber Reidisorganifationsleiter im Sangerfaal der Wartburg ben breibundert bienftalteffen Politischen Leitern june Abschied fagte, als er dort unter bem Einbrud bes erlebten Boits bertrauens bem Diptbus bes alten Rampfere fprach. Bor gwei Jahren haben mir einen Gib gefdiworen.

Bir fdmoren Abolf Dieler unverbruchlidie Ereite, ihm und den mir bestimmiten Bubrern unbedingten Geborfant.

Diefen Eid von: 24. Jebruar 1933 wollen wir nie vergeffen. Wir wollen auch nie vergeffen, dafi die grofiten Taten obne Eibe geleiftet murben, Maffen fint in die Bewegung eingetreten und tragen unfer Rieib, unfere Prlichten Weine wir mit bem Gid in ber Dacht fo blatben, wie mir obne ben Eid maren, bann wird die Maffe jugleich burch uns und hurch ben Eit fo wie wir. ABenn einnial Demifchland fo rein wird, wie die, die fo geschworen haben, bann baben wir ber Geldidite bas Medit abgemungen inn friumpbierenben Betenning, aus bem Chaos Muteleuropa einen Rosmos Deutschland geformt ju haben. Dagu geboren in jabet Folge feche volle Lage bochfter Arbeit und ein Log des Ansiduvingenlaffens der Grannungen, gebort ein ftanbiges ganges Ergreifen bes Beute obne die Bugabe an das Morgen gu verlieren. Ergreifen, das beifit fid nicht ergreifen laffen, bergt Stand ju bebalten u ber ben Dingen nub beifit fulicen. Ergreifen ber Dinge und Ergreifen ber Seelen. Ergreifen ber Dinge, bas beifit Angebarbeit, Lagesbienft und idiembar Beine Dienftpflichten groß feben. Ergreifen ber Geelen, bas beint Befeelen der Bergen und Birne, beift predigen tonnen, fatt reben. Predigen beifit Inneufdau burch feine Lippen glaubig wiebergeben, flatt Worte gu machen. Großes Geben und em wertes Blidfelb finden tonnen, bas ift bas Bebeimnis ber Perfonlichteit. In ber Perfonlichteit liegt bas Subrertum, Fubrer predigen, Demagogen jomanen. Gerdaftemader "tlaren auf". Am übelften aber find bie Belebrer. Ste beginnen mit 3 d und foliegen mit Die in nud erwarten Sulbigung. Der Rebner, ber mit um bie Madt fanipfte, ben liegen Rampf und Innenidan jum Probiger werben, genau fo, mie aus gunbrauchboren" Ziviliften an ber Front nicht felten befte Goldaten murben und ein guter Soldat wehl einen guten Breilifen, aber nicht immer ein guter Zevilni einen guten Rampfer abgab. Db einer aus unferen Reiben vortritt und prebigt ober ob er rebet, ban jeigt, wie tief er bie Bewegung fieht. Jeber ficht fie nur fo tief, wie er wirtlich in ibr und bie Bewegung in ibm fieht. Es tann einer noch fo vielmals fagen. "Bir Dationalfousinlen" . . . em Ohr, bas hundert Chaler und Grubibeine iplittern borte und ein Ange, bas einmal bem roten Mord auf bas Leste ins brutale Antlig blicfte, wirb ibm ben Danonalfogialismus bech nicht glauben, folange er nur rebet. Wer micht glaubt, tann nech fertel von Kampf und Opfer reben und junbet boch mait. Unfere Predigt wielt immer nur jo tampierifc, wie mir es felber find in bem unablaffigen Kanipf nach innen, bem ftummen Ruigen gegen bie eigenen Reinbe im Ids. Dur wer bielen Kampf teunt, wer biefem Mingen immier wieber erneut entgegentritt und nicht in trager Bequentlichteit, in hodmint ober felbsttragerifdem "Reine Beit" ausweicht, nur ber ift wirtlich ein Rampfer. Dar folde Rampfer tonnen Prediger fein. 2Bo fle vom Rampf reben, tun fie es obne Supertativ, fie entwideln ben unablämgen Wedlel von Erfolg und neuer Pflicht, ihre Rebe bleibt, fie ift berb wie Golbatentum und will bejaben, weil die Revolution binter une liegt. Mauchen boren wir beute uoch von Revolution reben, ber uns ale ben Trageen berfelben, Diefes gewaltige Wert für immer ben ber Bunge bannt. Ein Bauletter iching vor, bab allen Bivilifien ber Gebrauch bes Wertes Mevelntion gu unterfagen fei. Moditen es bie Bibiliffen in Uniform both juerft aus ihrer fettigen Sprache fernbalten! Aber fie meinen, unfere Bewegung laffe ibre Schulzeit mit bem September 1950 ober gar mit bem Januar 1933 beginnen und fie, bie rbefonbere Begabten" tonnten nut biefen Einjährigenzeugnis auch jugleich ihre Reifeprürung ablegen für ben Politischen Leiter-Dienft. Der alte echte Mevelutionär der Partei aber hate fich, auf vergangenen Leiftungen und geftrigen Außerlichteiten ber Saltung ju erffarren, etwa wie monder Burger auf bem Staatsepamen. Der einzige Unterfchieb murbe fdilieflich bie gegenfablidje Wertung eines Befellichaftvanjuges fein. Bolb bleibt echt, ob es fcone Frauen tragen ober im alteften Schutt gelegen bat, nur das Samache unterfregt ber Muberwertigteit ber Unigebung. Wahre Nevolutionare muffen auch dem Partett gewachlen bleiben. Der Politilde Leiter muß überall fem fonnen und überall fein wollen ohne aufqufallen und ohne abgufallen. Gin Rulturmart etwa, ber bem Polilifden Ceiter ober einem Gaurebner nicht gefintten wollte, gebn Minuten Politit in ben Bermann. Long Abend ober Fachgellenabend gu bringen, ber bat fein Amt bamit verwirtt. Munbeftens folange, wie uns in allen Sonberglieberungen Unterfabrer unb Amtowalter felilen, melde bie Sabigteit haben, febe, ob fulturelle ober geiflig millenichaftliche ober mirt. ichartuche Beranfaltung mit po toder Erstehung zu verbinden. Datürlich mare es genau fo falfci, in einer Rulturveranftaltung bom neuen Aluenrecht ju fprechen. Wer folde Betflöfie begebt, jeigt, bag er bie Bielfeitigteit einer totalen Weltanichauung nicht ertaunt hat. Dier biefe Renntnis aus Erfenning gibt bem Politijden Leiter das innere Recht, Sobeiletrager ju beißen und überall babet ju fein, mo in feinem Bereich Menidien beisammen find. Es gibt für ben Bobeitstrager ber Partei in bem für ibn juftandigen Bereich teine egeichloffene Berauftoltung". Geine Terlnahme ift unmer unab. hangig von einer "Einlabung". Gie muß auch in fleinen Einbeiten als eine Auszeichnung emp. funden werben. Wer als Politischer Letter barone aber eine Belegenbeit madit, fich ale "fleiner hitler" ju gebarben, wird balb fublen, bofi Beidjeibenheit jum Bubrertum gehort. Wenn unbeschene Comareger und Dugnieger ber Lage für ben Lag emmal grofferen "Erfolg" baben, bente ber Politifdje Leiter an bas 3 a br. taufend, beffen Wefen er mitgeffaltet.

Dag ber Politifche Leiter bie Piftole erhielt,

wie zu allen Zeiten ber frete Mann berechingt stolz war auf fein Waffeurecht, bat uns fehr froh gemacht. Die Barfe, bas böchte Recht bes Mannes, foll uns beilig und rein bleiben wie die blutverwurzelte Ebre. Die Barje foll bem Politischen Leiter aber auch so vertraut sein, wie der Unteroffizier vom Soldaten verlangt, daß ihm das Gewehr vertraut sein soll zwie vine Braut".

So fagte auch ber gleiche Baulerter: "Ich will lieber taufend Parteigenoffen verbaften laffen, wenn es gilt, bas Bedantengut bes Rubrere rem gu boiten . . . " Denn es war gulegt ein terner Schritt vom Bertgenoffen ginn Parteigenoffen. Fast noch fleiner ift ber Schrift vom Parteigenoffen jum Umitsträger, groß aber wid langlam tft ber Weg vom Mitglieb jum Plationalfogialiften und bom Mationalfogiaaffen gum Politischen Leiter. Der Unteridbied ift ber grouden geftidentlicher Gleich. ichaftung und ertennintereider innerer Ummand. lung ober ber gwiftien gwei Mart Beitrag pro Monat und einer unerniehlich reichen Weltanichauung für das Leben. Bermmelung einer Weltanichamang burch Ernebung, bas ift unfere Aufgabe ber Gegenwart. Gie tonn nur burch Mattonaclogialiften vollzogen werben. Wir wollen nile eine bobe Pilidit ber politifden Leitung darın feben, bağı Diattonalfozialisminy nin burdi Mationallomaliften gelehrt wirb. Soweit Weltanidonung febrbar ift! Golde Lebebejobigung ift unabhangig vom ichulen, wie ber Charafter etra bon ber Teigonometrie. Dennoch braucht auch der geverlalfigfte Charatter allein icon mit ber orb ningomädigen Guibeitlichteit ber geiftigen Ausrichtung millen, ber feten Schulung in ber Alebandlung programmatischer Fragen, beren Miditigleit obne bollemare Berbartung immer tæfer erfannt und minier einfacher erflärt merben muß. Unabbingbar bleibt babei jebe meltanidianlidie Bennbfanlichteit. B. Gi. Chamberlam fdrieb emmat: "ABurde and bewiefen, daß es in ber Bergangenheit nie eine ari die Raffe gegeben hat, fo wollen wir, baft es in Zutunft eine gebe, für Danner ber Ent ift bies ber entschetbende Benichtspuntt." Bas biermit getagt wurde in einer Zeit, als es noch teinen Plationalionalismus ale politifd meltanidaulichen QBillenstrager ber Mation gab, ift für alle anberen Gebiete ebenfe geundfablich. Wonnt temeswegs gefagt ift, Dinge dauernd auf den Lippen ju tragen, die man vorerst beller nur im Auge behalt. Schöpferisch große Recormatoren gibt es noch weniger als Revolutionäre bieser Art. Wer aber lebet, ohne selbst seenen zu wollen, lebet halb und erzieht noch weniger.

Bermurgelung ber Weltanidiauung burch Erglebung. Ber beginnen bei une, wie fegen ne forf in une und mir fleigern ibr Erleben aus uns. Dur fo tonn es verflanden werben, wenn ber ichen gifterte B. St. Chamberlain ben Sas prägte: "Wer aufrichtig und rudhaltlos ben Bebürfniffen ber eigenen Perfonlichteit gerecht gu werben trachtet, tanu biermit jugieich einer Attgenteinbeit beffer bienen, als wenn er fie in belebren um Stane gehabt batte." Bur Perlonlids lett bes Politifden Letters gebort ein ftanbiges Bedürfuis nach bem inneren geiftigen Ausbau feiner neuen Weltanidiauung, niehr als anberen ward ibm acgeben "auf femer Stufe zu richen". Erit bie baraus erwachsenen geiftigen Aberte bereint mit ber Erfabrung, ber Difupan und bem Erfennen der realen Lebenbigleit einer Idee, bas erft ist gut genug, ben Woltogenoffen ju ergeben. Wer unigefehrt vorgeht, wird leicht mebr Berfall haben und wurd fich vielleicht auch ein zustimmenbes Publikum erzieben, wie einer, ber sein Kind nur suf ernähren wollte. Wer aber ein neues Wolf will, ber will tein Publitum; wer ernichen will, fragt nach dem Brel, nicht und Beifall. 280 der Beifall anfängt, beginnt bie Gefahr ber Bergiebung fur beibe Leife. Der echte Politifche Leiter, gleich weldien Amtes er ift, will eine Genteinbe. Die politische Gemeinde wird aus der Andacht ihrer Welfauldianning sur Gemeinfchaft ibres volfifcen Dafenis. Go bleibt ber Eib auf ben Fubrer nur bie auftere Beflatigung einer errungenen inneren haltung.

Der Politische Leiter foll in der Malie fteben, obne fich von ibr treiben zu laffen. Er maß in fich der Enticloffenteit fühlen, auch einmal gang allem gegen die Massen steben zu tonnen, benn Bereitschaft zur Rebellion gegen das Schwerigewicht der Masse ift ein Wesensteil unserer Weltanichanung. Es darf nicht als Schande gelten, fich einsam zu fühlen, wie so wiele Propheten der Mation einsam gelassen wurden, es ware für die politische Leitung vielleicht einwal ein taftischer Machteil in der Sicherbeit

₹,

des Fabrens im jeweiligen Bebiet und Zeitabidmitt. Die Idee bleibt nufferblich.

Das alles zu erfennen hatten wir, die berichworene Minderheit bes Fubrers, allerdings unter seiner Jahne auch weitans nicht Jeit und Gelegenbeit als jene Ubereifrigen, die finmer oben schwimmen, und nie ihre eigene, sondern flets die Niemung ihrer Vergelehten ohne eineme Verantwortlichkeit vertreten

Bir boren viele fagen "unfer Gieg", und wir wo Gen, fie meinen entweder bie Leiftung anderer ober einen eintigen Ing bamit, weil fie ben mabren Gieg ute tannten. Der Politifche Leiter muß wiffen, obne es viel zu fagen, daß unfer Gieg unt Gieg fem tann, wenn jeder liebe Tag erneut ein Gieg ift, der den 30. Januar bestätigt.

Bir hören Menfchen vom Programm der Vewegung fprechen, die nie begreifen murben, wenn wir, die wir une für bas Programm wund geredet haben und die Kopfe binbielten, fagen, auch obne 25 Puntte hätten wir gesiegt. Diebt die Dogmatif, die Vewegung bate nus in Schwing, Vewegung ift Rampf und Unrube; Dogma mare Stillfland.

2018 wir ned wenige maren, wollten viele andere unfer Programm beffer fennen als wir felbft. Drefe Belfermiller find es auch mieber, bie heute tommen, verwurfevoll auf diefes QBarenbaus und jenen Lobufat weifen und uns, ben Cate und Blutzengen bee Programms geigen wollen, welcher Puntt neumehr am bring. Iidiften auf ber Lagesorbnung unferes Bereiches fichen muffe. Micht feber muß gleich beren, wie wir fold; Giebaren verachten, jeber foll aber willen, bag nur einer bas Programm vor elf Sabren vertunbete und er allein bestimmt, wie es Bestaltung finbe. Aus ibm, feinen Werten, feinem Wert und feiner erften alten Mitarbeiter Schrifttum giebt ber Politische Leiter auch beute noch bie Midrung feines Banbelns. Das Ronjunfturidrifttum bermirrt ben emfach flaren Phd, Die Lotalitätdes Mational. fozialificaen in jeder Ernzelhandlung ift ein ftanbiges Sochgrel des aftiven Mattenaliogialifien. Primit ber Portei in allen Drugen ift netwendig, un in jeder Weife biefein Totalitatbanfpruch gerecht zu werden. Wenn es nie bistorische Beweise für die berechtigte Metwendigleit biefes Anspruches gegeben batte, bann mare bie liberaliftifche 3ntonfequeux und Weltanichammgelofgbett bes 28.thelnungiden Reichen und ihre Folgen ber allem idon genugenbe Beweis. Schufen wir baber aber bie Bewegung und auch fins als Politifche Letter vor ber ebenfo billigen wie bebentlichen Unterftellung, baft die Beaupruchung des Permais ber Parici begrundet fei in ber Enelleit eingelner Grilidier Bertreter ber politifdien Leitung. Co töricht bas Argununt an led auch ift, so gefahrlich mare feine Dulbnig ober gar Beraulaffung. Allein bie Bergangenbeit und bie personlichen Berunganpplungen jebes alten Nationalfogialiften find die Gewahr baiur, bağ uniere Hanblungoweife nicht von Eitelteit beeinflufit mirb, fonbern grundiab ich bedingt ift. Der Bubrer felbit bat fefigeftellt. "bağ ich Ranufer ben ift fcon, ball ich Babrer ber M.S D.A.P. bin, ift alles!" . . .

So fleht ber Politiche Leiter mit gangem Sein im Dienft ber Idee. Riemandem gehört er mebr als ihr, der er verschworen ift. Gut, Kind und Weib fleben nach der Vewegung, genau so Stand, Konfestion und intellettuelles Biffen, fe in Leben flebt unt er und nach der Ibee und soll ersollt sein vom Stord und Werde eines fländig ftrebenden Beninhens, auf temer Stufe zu ruben unt jenes Zieles willen, das Dichtermund uns emmal zeigte nitt ben Worten:

Aber wollen entbehren, entfagen. Wer wollen kein fremmes Behagen Um miegengeldenliten Gelduck Aber wollen aus Sigenem leben. Aber wollen dem Rug' wieder geben Den gotterfchaffenden Blick

(Si diard Billinger )

Prof. Dr. Alfred Baumler.

© Universitätsbibliothek Freiburg

<sup>&</sup>quot;Wer heute in den Fragen der Theorie der Gemeinschaft und des Staates, des Rechts und der Et iewang in wolfenschaftlicher Weil. Stellung ni naut, bat die Pilicht fich glober zu tragen, ob er von dem, was heute geschiecht, auch wertliche Ersahrung fiat, ob er von dem Zeitalter Hillers aus dem Erlebus dieses Zeitalters zu sprechen vermag. Die blobe Gleichnenigkeit der Eristenz enthält zu dieses Erlebus noch nicht in sich. Die intelleftuelle Redlichteit verlangt von zedem, der das Erlebus nicht bat, die Finger von nuferen Problemen zu lassen."

### Männer der Bewegung sprechen

Reichsleiter Buch

Aufählich einer furglich flatigefundenen Augung ber & 3.-Mechiborganifation

Es gebt eine Erichemung, die ich als ein Zeichen der Entartung, der Erichlaffung sebe, eine Erschemung, die dem Juden mit seinem ausgepragten Spürsinn für alles Faule fruh sichtbar geworden ift, und die er dann für seine Zwede gewandt ausgenüht hat, um das Leben des deutschen Boltstorpers zu gesahrben. Auf teinem Gebiet seiner Zersehungstunft ist der Jude so gereffen vorgegongen wie dier. Auf teinem ist ihm der geblendete Deutsche so abnaugstos unter Preisgade seiner Art gesolgt wie auf diesem. Gerade wenn wir uns mit dem Regriff Treue beschaftigen, ist es notwendig, uns auch vor Augen zu führen, wie bier die Dinge liegen.

Das Emgeben auf die Indenfrage wird im augeneinen nicht peinlich empfunden, weil fie nur in lettenen Fallen das eigene Ich berührt. Einem Eingehen auf Gedanten der Treue wird bagegen gerne aus dem Weg gegangen, weil er allen leicht zu unbequemen Selbübetrachtungen fugten tonn.

Als ber Oberfte Richter ber Partei fühle ich mich verpflichtet, auch hieruber zu fprechen, und bies im so mehr, als ich biese Fragen schlechtweg fir die wichtigsten zur Erhaltung nuterer Art balte. Darum hat sich auch eines der erften Gesprache, die ich nach der Machtibernahme mit dem Fuhrer pflegen durfte, um diese Dunge gedbreht. Es gipfelte in der Übereinstimmung wenn es uns nicht gelingt, die Ebe und die Famelie im benischen Roll wieder in Ordnung m beingen, dann find alle Opfer, die gebracht sind, dann ist alle Arbeit der vergangenen Jahre, dann ist alles Blut, was gestoffen ist, vergeblich gewesen.

3ch verftebe bos Ropfidmitteln eines manden Jungen, ber gegen ben ausgesprochenen Billen ber Familie jur h 3. gelangt ift, ber fich ben gefchloffenen Unwillen femer Eltern, femer gangen Gippe jugezogen hat, weil er vor Jahren

diefen phantostischen, unwerklichen, blobsinnigen ober verbrecherischen Rajis sein herz geschenkt batte. Ich tenne ben Gegensat vieler glanbiger Rinder zu den glaubenvarmen Eltern. Ich habe volles Mittgefühl mit den Spannungen zwischen Eltern und Rindern. Das ist alles gewiß unserhlich schwer und doch verflandlich.

Und Frontfolbaten bat ber Rrieg beim Benich gepadt und bat une burch und burch gerüttelt Mer jabrelang im Campengraben lag und große Abwebrichlachten mitgefociten bat, bem find taum irgendwelche Gefühle frentb geblieben, Gar mander, um ben es tage und modenlang trachte, bat Eintebr bei fidt gehalten, bis (diliefilid vielen aufging. Dein Standpuntt, von bir auf bie anderen ju bliden und bie Dinge pon dir aus ju beurteilen, ift falfdr. Gin Sammer. ichlag bes Schidfals, und bu liegif in Stude gerfest untenntlich im Dred. Dier anie Bange fommit on. Das umf leben. Sonft bat all' das, was bier außen gefdneht, teinen Grit. Muf biefe Beife murben mer in Beinbesland burd unerborte Schidfalebiebe borbereitet und aufnahmefabig gemacht für bie Lebren, die ber grofite Frontfoldat, Die ber Bulret, aus ber Lebre bes Weletrieges uns ju vertunden batte. Bon ibm ternten wir guerft riditig feben. Das richtige Ceben von ber Genteinschaft, von Wolfsgangen ber.

Darum ift ber Blidvuntt von ber Gemeinfchaft ber lebensnetwendig. Darum ficht im Bordergrund jeder Gemeinschaft als ihre michtigste Tragerin bie Trene

An anderer Stelle habe ich gezeigt, wie es bem Juben gelungen ift, in dem angefrankelten Boll Jucht und Ordnung zu unterhobien. Jucht ift nichts anderes als Treue jur eigenen Art. Im 19 Jahrhumbert ist das deutsche Boll in weitem Umjang zuchtles, d. h. treulos der eigenen Art geworden. Darum mußten wir die verberenden Rotjabre erleben. Darum ist es, n.n. die Rot zu wenden, notwendig, zur Treue zur eigenen Art zuruchzufinden.

Unfere Borfabren gaben vor Laufenben von Jahren ber engfien Gemeinschaft von Mann und

-, ]-

ιI

Weib ben Mamen: Ebe. Diefes Wert Che ift entstanden aus bem alten Wert etwa, was ewig bedeutet. Danit ift schon ausgebruckt, daß Ebe mit ewig jusammenhängen soll, baß bie Ehegememschaft von Mann und Weib sura gange Leben bauern soll.

#### Dr. Groß

Dr. Malter Broff, Letter ben Moffenpolitischen Anter ber N.S D.A.P., Ausritieverleiung vor ber pollofordie den Sat tat ber Umverreital, Berlin, am 26. Atoveniber 1935

Auf den Kanmf in ben Graben bes Arieges und die politischen Ausemanderlehungen der parlamentarischen Parteien folgte der Kampf um die Weltanischung des bentichen Menichen

Ce ift bem politifden Kampte in Deutich tanb ber geiftige gefolgt. Gein Biel iff uicht mebr bie Eroberung ber Macht, Die wir befigen, fonbern bie Bilbung eines alle vereindenben neuen Beutes ber Datton, Alle errungene Madie tonn jur ber Angbreitung ber QBeltanidanung bienen, bie uns bie Rraft gum Kampf inn bie Macht gab und jeht die Kraft zu neuem fifturellen Cebeviertum geben wirb, bas alle Madit erft rediffertigt. Und mo ein frembes Denten, eine weltaufdaulich anbere Sallung beute noch beflebt, ba ift fie unfer Feind unch ben emig gulligen Befeten bes Glaubene, ber teine anderen ABabrbeiten neben fich anerteilien fann, weil er felbst fur fein Welt und feine Beit bie einzige Wahrheit vertorpert.

Die QBeltanichaunug bes neuen Deutschland fann nicht im QBiberfpruch fieben mit legend. melden Latfachen ber Welt und bes Lebens, bie ale Latfachen beweisbar find. Gie tann ont Latfachen binweifen, bie man gefleen überfeben bat. Ste fann aus anderer Saltung, wie fie ber Bergangenbeit eigen war, Zatfachen neu benten. Gie fann fie aber micht leugnen und midit jimbregen, und fie tann beobalb mit ber Erfenntnie bee Zutfadlichen memale in Wiberftreit tommen. Woobl aber tann fie und will fie bie aus Erleben und Glauben geborenen Mrafte ibrer eigenen Art einfegen, unt aus bem Stoff bee Latfadieden bas Weltbilb zu bauen, bas bem beutiden Meniden innerlich heimat fem tann, mid fie erftrebt in allem Ernft ben Mufpruch, Grundrift und Plan biefes Weltbildes felbft gu bestimmen.

Weil auch unfere Holtung aus tieffiem Ersteben geboren und jum ftartften Glauben geworden ift, scheut fie diese Kampfe nicht und bentt nicht an Kompromifie. Mit der Unduldsamteit, die der Gewißbeit des inneren Rechtes entspringt, siecht sie diesen Kampf und sest jedes geiftige Mittel sur ihn ein. Sie glaubt nicht, daß er von irgendeiner Stelle unseres öffentslichen Lebens ferngebalten werden tonnte, und sie ist überzeigt, daß die leidenschaftslofe bloße Ertemanis des Laisachlichen nicht ausreicht, um das Betenning bes Laisachlichen nicht ausreicht, um das Betenning ben Laisenber Werte zu überwinden, sendern daß dazu der eigene Betennermut auch an dem Statten der Weisenschaft gehort.

"Raffe" ift nicht ein Emteilungsprinzpfür eine willturliche Anzahl auslichlieblich forperlicher Mertmale, sondern die Form, in der sich Leben als solches äußert, soseen die erblichen Mertmale dieses Lebens in Frage steben. Der Rassebegriff umfast Korperliches und Gerftiges jugleich, ohne über den Zusammenhang dieser beiden Seiten menschlichen Lebens an sich etwas anszusagen, genan wie die Latsachen der Mererbing nach gleichen Gesehen sich auf terperliche und gefflige Anlagen beziehen, ohne daß darank die laufale Abhangigseit der einen von den anderen gefolgert werden nich.

QBir hoffen barüber hmans, baß ber Standpuntt, auf bem wir die torperliche und geiftige 
Westenbeit des Menschen als gesehmaligen Ausdend des Lebens an sich erfassen, zugleich einen Anfas zu neuen Dietboben unch unteres wissenschaftlichen Lebens geben wurd, die die oft bis
zur Feindschaft gesteigerte Entfremdung genteswissenschaftlicher und naturwissenichaftlicher Dileiptinen in neuer fruchtbarer Sputhele überwurdet

Unendlich ift bie Fulle ber Fragen und ber Forberungen, die fich bamit vor unterem geiftigen Auge erhoben. Es wird ber Arbeit gabliofer Menicken bedurfen, um auch nur einen Aberbiich über die Auswirtungen zu gewinnen, die sich von dieser Veränderung unteres weltauschandlichen Standpunktes auf allen Gebieten ergeben. Es bedarf aber zu gleicher Zeit der Wach antfeit und der Arbeit, um biefen neugewonnenen Standpunkt seitzuhalten und zu verteidigen vor dem Austurmen zener Wachte, deren Daleinsberechtigung zugleich mit senem Gleichheits, traum erloschen ist.



Vorwort ber Coriftleitung

In ben germanifden Raffern bes Mittel. altere mar ein Rraftitrom lebenbig, ber, anbringend gegen eine bamals neuartige Welt, mi beutiden Bolt bis auf ben beutigen Eng erbalten geblieben ift. Mag foliculich biefer Mraftiteom in einem langen biftorifcen Ablauf burch bas Auftommen frentber, in ibrer letten Bebentung gweifellos vertaunten Beifes. madte und burd bie Werfettung fondfalbaft eingetretener Ereigniffe überbedt morben fein, fo beweift nichts beffer fein Fortbeffeben als ebengengenbes Clement ale bie Zatfache, baff er put ber beutiden Revolution des Jahren .933 wieber jum Durchbruch gelangt ift. Das Befeb unferer Rabe, unferer Art macht fenen Rraftftrom aus, ber im Mittelatier Profestor Bagunter in einem turilich gehaltenen Bortrag ansfubrte - nut bodifer Attivitat bas vom Guben "Empfangene umbentete und etwas vollig Meues fdig".

Dierbei entspann fich jenes gewaltige Ringen, bas ben Rampf einer Raffe gegen Raffen, einer

Vollstultur gegen und mit Vollstulenen darstellte. Daß in einem solden Ringen unterliegen muß, wer sich auf die weltanschantiche Evene bes Elegners stellt, gehört zu jenen fundamentalen Ertemanisen, die wir Alfred Rossen ber gernanische Kraft unterlag im Mittelatier Aber sie erstarb nicht! Und das ist das Weisentliche! Ihre Lurisch I. und Otto bem Großen über Luther, Friedrich den Einigen und Bismarch die zu Adolf Sie fit bet hunden und Bismarch die zu Adolf Sie gerrang.

Um Beginn dieses Ruigens fteht gegen 28 b. find, den Sachsenrubrer, Rarl, der frantische Bertider Mit ihm braugen in den mittelseuropanden Rannt, das Siedlungsgebiet der germanischen Stamme, die am Mittelierwerbeden einstandenen Gewesteltungen: Ebristentum und antile Ruftur. Deren Insammenstoß mit dem Germanentum brachte vorerst zwar die Unterwertung der Sachsen, im werteren Verlauf aber auch die eribe Einigung der nördlichen Stamme, die in einer langen tragischen Entwicklung, in



einem gefahrvollen Auf und Mieber bes biftorichen Schickals jum beutschen Bolt werben
sollten. Iene Epoche aber, die wir das Mittelalter nennen, ift für die Artiwerdung ber Peutschen von großter Bedeutung. In ihr, die uns als lebendige Bergangenheit den Blid für die Gestaltung der Zutunft scharfen soll, zeichnet sich das Wirten der germanischen Rassenseile in voller Klarbeit ab. Besonders aber zeigt diese Beit, wie start im bentimen Wesen der Fuhrerpedante verwurtelt ist. Finbrergebante und Konigsgedante sind im Mittelalier dem gleichen Woden entwachsen. Die Rotwendigkeit indes, aus ihnen ein Kaisertum werden zu lassen, ergab der Kampf seiner Zeit.

#### Deutsches Führertum

Man idrieb ben 23. Dezeniber 918, ale ber Frantenbergeg Rour ab, ber acht Jabre beutfder Konig gewesen mar, bie Augen faitoft. Quar bas Ronigtum biefes Diannes felbft Comadie gewefen? Wenn wir noch feinen Leiftungen und Erfolgen Ausschau halten, muß es uns fo ericheinen. Der Rraute botte nicht nur bie übrigen beutiden Stamme, bie Sacien und mit ihnen bie Ehmeinger, bie Comaben und bie Babern gegen fich; er mußte auch obnmachtig gufeben, wie ber bamalige Reichsfeind, bie Ungnen, ale ungeflume Meiterwoge weite Gebiete bes Reiches überrannte und gerftampfte. Und biefes Meich felbu? Ge mar in ber Tobes. ftunde Ronrads I. acht Jahre alt. Es war ber ofifrantifche Teil bes einfligen Gefamtreiches Kaifer Karls. Das romildje Kaifertum war biefent Befomtreiche feit 900, feit Arnulis Tob, dauernd verloren. Arnulf felbst hatte fecie Jahre auf die Kronung in Rom warten niussen.

In den ledten Tebensjahren Konrads batte ein oberttaltscher Langobardenfürst, Markgraf Berengar von Freaul, die Kaisertrone getragen. Ihr Besis war an die Herrschaft über Italien gehinden, aber dieses Kaisertum war finilos, wenn es selbst auf Italien beschräuft blieb. Berengar trug seine sinilos Krone bis zu seiner Ermordung un Jahre 924.

Seit Arnulis Lob mar fur bas allen großt geworbene Gefamtreich aber auch bas leste verleren, ber lehte Zusammenbang gronden bem wellfrankrichen und oftstankrichen Ert Deutschland begann fich im europarichen Gesamtbilde abjugeidmen. Mur die Rirdje, die zu jener Zeit uber die gekrönten Haupter gebot, ftand zu Ludwig dem Rinde, Arnulfs Sohn; die ofifrantischen Markgrafen verkorperien in sich das deutsche Fubrertum.

Unter ihnen genieht Konrod bas meifte Anjeben. Er ift gewiß nicht der Startste, aber er
ist Franke. Noch trägt birfes Wort ben Mann,
es trägt ihm nach Ludwigs Tod auch die deutsche Krone ein. Koncab ist der erfle deutsche Konty. Er gewinnt sie nicht; das oftfrankliche Reich aber verliert sein linkseheintsches Gebiet, Lotharingien, das sich dem westfränklichen König Karl
bem Einfältigen unterstellt.

Der Abfall ber anberen Stammeegebiete bon der Krone hatte zwar die Auflofung des Reiches bebentet; er fanen jeboch angefichts ber burch bie Ungarn und anderen Dadibarn, Danen und Bohmen, geichaffenen Lage unvermeidad, wenn die Stammengebiete nicht bas Opfer ber Schwadie bes Reiches werben follten. Diur ein erheblicher Maditanwache ber Markgrafen konnte bag von ihnen beireute Canb auch fdjuben. ABer aber fugte bie neuen Bergogtumer gur Einbeit, beren bas Renigtung für feine Sicherheit bedurfte? Ronrab erknunte, baß die eigentraftige Stellung ber Einzelgebiete fur ben Reiche. gehanten mertlos bleiben nufite, wenn fich bie Staumengreitzen wieber fdiroff aufrichteten. Sein Traum von Rom und Kaifertrone war langft verflogen; aber ben Konigogebanten gab er nicht preis. Und es jengt für bas bem Geifte und ber Moral nad edite Konigium Konrads, baff er, bent Tobe nabe, ben van ben Bergogen, ben er ale feinen erbitteriften Begner erfannt batte und in bem er ben Startften fab, als feinen Dachfolger empfahl, den Gachfenberjog Deinrids.

#### "Schwert ohne Griff"

Die ibollische Vorstellung von jenem Fürsten, ber seine Lage munter bannt zubringt, am Fintenberd zu lisen und so lange Begel zu jangen, bis bie deutschen Berzöge mit der Konigetrene babersonmen, macht aus einer Schutsalsstunde bes deutschen Reiches — ichonend ausgedrucht — ein Singspiel. Es ill bier leiber nicht ber Naum, bes langen und breiten beutiche Geschichte zu erzahlen. Dessenungeachtet fimmt es mit der harten Latsache



Denrich I. und Mathilbe, bie Ent. im Bibutinbe, in ber Riede gu Berfort

bester überein, furz festzustellen, basi ber Sachjenberzog Seiner ich im Jahre 910 in einer ganz
und gan nicht frodlichen Wahl zum Ronig
geturt wurde, aber nur von den Sachien und
Franken, und von biesen wiedernen nur gegen das
Zugestand ir, das ihnen unter dem Bruder des
verstorbenen Ronigs ihre bisberige Stellung
ficherie Die Schnabe i waren far die Wahl
micht zu aben, und Bavern nichte von einem
Ronig aus sachsichem Stamme für sich wentg
erwartete und die Wahl baber nicht bisligte,
unterblieb die Rronnig

"Schwert olme Gruy' wurde der Roma obne Mone munden genannt. Wobl dem Reiche, wenn fpater jedes Schwert in it Griff ebenjo worter breingehauen battel Schon nach zwei Jahren batte Keinrich I. auf dem Wege zur Einigung einen tuchtigen Schritt vorwarts getan und den Widerstand seiner Geguer bezwungen. Und nach weiteren vier Jahren war auch Lotbarungen, das vom westeren vier Jahren war auch Lotbarungen, das vom westeren bier Gerieg die Ober beiteit bes beutschen Konigs anerkannte.

Einen zur felben Zeit war es hemrich geglicht, durch Werfrag und Eribut die Ungarn für die Dauer von neun Jahren von Sachfen und Thurmaen fernischaften Auch in Werbindung mit ben Matinabaten, Die Beinrich jest ergrift, bat fich in bas oberflachliche Geschichtennisch ein Bertma eingeschlichen: aus Beinrich beat "Fintler" wird Beinrich der "Stäbregrunder".

Gem Ciammland Cadifen befand fich int Wegenfas gu ben Landern an Moein und Donan noch miner im Buftant ber Daturalmirtidait allem, und Beinriche Romgebof ju Queblinburg burfen wir und getrell als einen wobibeftellten Meierkoj voribillen, and dem die ungefronte Komam Datbilbe innuiten ibres Gefinbes und ber Dienfeleute gebot. Drum fpricht Die Catfadie, bok Beinrich nicht am Fintenberb gu Quedlinburg, fondern in einer Burftenverfamme lung ju Freglar jum Ronig gewahlt murbe, temeswegs gegen bie munge Daturverbunben. beit biejes Mannes. "Gradtegennber" ift er aber nicht gewesen. Beweift bodi bie Anlage fefter Plage burdiaus nicht bie planvolle Abficit, Stabte in ichaffen, wie fie im Beffen bie romindie Aultur bem germanischen Zeitalter vererbt batte.

Deinrich war vor allem auf die Sicherbeit der von ankeren Femden bebrobien Gebiete bedacht. Darin fab er, ber Spron ans barteffem germantichen Stamme, seine erfte Pilicht als Boltstong. Die Verhaltnisse im jungen beut-

ichen Reich swangen heinrich, in Grenzen zu benten, aber in geficherten Grenzen. Es batte wenig Zwed gebabt, den Ungarn, Slowen und Ponen die alten städtischen Plate im Often und Norden nut verstartten Mouern oder neue Burgen allem enigegenzustellen. Nicht Steine und Walle, sondern die Menschen galt es wehrbaft zu machen, die das Land und mit ihm ihr Leben und Vefistium schwar seinen Dufen der ungarischen Reiterscharen

Beinrich ertaufte fich beebalb ben Frieden mit den Madjaren, ber ibm bie Moglichteit gab, and als Beerfonig die Werbaltuiffe gu meistern. Um ber Ausbisbung ber beerbannpflichtigen Manner willen wurden die großeren Orte erweitert und ffarter befefligt, wurden Burgen erbant, in benen ju Arregszeiten auch die Bewohner bes flachen Landes Conty finden tonuten. Doburd, bag ans allen beerespilich. tigen Ständen, von ben Eblen bie ju ben 3ins. pflichtigen, jeweils ber neunte zu ben Waffen gerufen und biefer mabrent feiner Dienitzeit von feinen acht Martgenollen auf feinem Acter vertreten wurde, erfolgte bie militarifdie Musbildung ber gefanten mannliden Bevollerung obite Beeintradingung ober gar Unterbrechung ber Erwerbearbeit

Als nady neun Jahren bee Ungarn auch m Sachfen und Thurungen wieber einfielen, batte Deinrich ein flartes, wohlgenbies Reiterbeer gur Berfügung, mit bem er am 15. Mary 953 an ber Unftrut einen nachhaltigen Gieg über bie Ungarn erfodit. Dloch aus einem anberen, weniger bendiseten und bod in feinen Felgen beniertenswerten Zing erhellt heinrichs umfichtiges Bubrertunt. Er heß bie nachgeborenen Bauernfohne fammeln, militarijd ausbilben unb fiebelte fie, bewaffnet und nut Adern belieben, im Ungeficht von Merfeburg on. Go hatte er eine maffengenbie Manuichaft, auf bie er gu jeber Beit gurudgreifen tennte. Gie mar babei, als Hemrich, swei Jahre vor seinem Tode, bie lette große Schlacht feines Lebens foling, beren gludlicher Unsgang nichts Beringeres als Die Unterwerfung bes Danenfonigs Borm und bie Grundung ber Mart Coleswig jur Folge batte. Sozulagen QBaffenubungen für die gu erwartenbe Entideibung gegen bie Ungarn maren die liegreichen Rampfe gewesen, Die im ben ehemals germanischen Gebieten im Offen die beutsche Oberhoheit über die Slawen herftellte

#### Die Erneuerung bes Raifertums

Es war ein außererbentlicher Erfolg ber Perfönlichkeit und Regierung Hemrichs I., ber zum
ersten großen Berkorptrer bes deutschen Zübrergedantens im Mittekalter geworden war, daß
die deutschen Länder unch seinem Tode sich zur
Wahlt seines ältesten Sohnes Ot to vereinigten.
Ob die weltlichen Großen, die mit den Erzbischofen von Maint, Koln und Trier den
Krönungsstuhl zu Aachen umflanden, im Geiste
die Gestalt Kailer Karls vor sich saben, der als
erster diesen Thron bestiegen hattel In der
Pfalztapelle nebenan lag sein Gebein. Um die
Kailerkrone spielten, wie im ganzen Abendlande
so auch in Deutschland, immer noch die Gedanten
mit Phunichen und Hossmingen.

Indes: ebensowenig wie sein Bater badite auch Octo I., der neue, junge dentiche Konig, vorerft an eiwas anderes als an die Festigung des Konigtums im eigenen Lande. Für diese Balting ift feineswegs die Hereschertligheit der beiden Dianner allein ausschlaggebend gewesen, sondern inindestens ebensoiehr ihre unverbrückliche Stammesverdindenbeit, aus der sich ihren bestandig die Kraft zu ihrem Konigtum erneuert bat. Dieses Konigtum aber war die Nerwert, lichting des germanischen Führergebantens, auf dem sich balb auch das bentsche Kansertum flühen sollte.

Es barf uns teme Stammtafelmeicheit bleiben, bag Otto I. ber Cohn heinrichs und ber Machtominin bes großen Sachlenfuhrers Wiedutind, die zu Enger, im Bannfreise ihres ftarten Abns, die Kundheit verlebt batte.

Wenn der auf die innere Kraft und außere Sicherheit gerichtete Stun des fachstichen benticken Rouigtums irgendwo richtig berftanden und gewürdigt wurde, so in einem anderen germanischen Reiche des Mordens, in England, beffen Rouig Aethelstan seine Schwester Ebitha bem Jungen Otto vermählte.

Junachft feste Otto nur noch zielbewußter die Politit feines Baters fort. Wie diefer, erstartte auch er am Wiberstand vieler Gegner. Und wenn er im Grunde die Zustände im Reich

befaffen mitte, wie fie Beineich hintertaften hatte, fo gludte es ibm bod, bem Routgenni nach aften Seiten ben bas Ubergewicht gu verfdjarfen, inbem er bie aufifanbifden Stammes. berroge, nadibem er fie niebergeworfen, burch Mittalieber bes loutgliden Saufes erfette, Und an ben Brengen und baruber binaus fpürte man überall Ottos farle, üdere Hand. Bistilnier befestigten bie Erfolge ber Milfion unter ben Daven und Benben, beutide Bauern tehrten in ebemale germanifde Gebiete gurud, Bobmen murde jum Meich geschlagen, Danemark nichts weniger als aus der Oberhobeit entlaffen, in Italien und Bargund zeigte fich ber Einfauß bes bentidien Ronigs, und felbft in Frantreich galt fein Wort mehr als das gemeinfanie Schreien Ronig Lubivigs IV. und feines als Perfontebleit allerdinge ftarteren Rivalen, bes Bergons Bugo von Frangien. Otto aber mar berber Schmager und hielt zwischen die femb. lichen Bermanbten fein bentsches Schwert.

Das Bolts, und Beertonigtum, bas auch er noch im alten germanifden Sinne vertorperte, wird in einer Botichaft, Die er feuiem Schwager Dugo jutommen tieß, auf ungewobulich anichauliche und begerchnende Werfe beutlich. Ale ber Herzog wieder emmal mit den Baffen raffelte, als er Otto ju bedenken gab, bafi fem Heer fo viele helme jable, wie ber beutsche Ronig noch nie im Leben gefeben babe, autwortete Ocio uberlegen und hanioevoll jugleich, bag er in feinem Beere fo viele Strobbute habe, wie Bugo und fent Bater noch nie geschen batten. Dag ben aderbantreibenben Sachien, bie im Sommer bei ber Felbarbeit Strobbüte trugen, ber Selm nicht weniger gut zu Beficht flaub, borüber mar man fid) ja in ber ABelt damals bereits ini flaren,

Der erfte, ber bas nach bem Beriog von Branzien erfuhr, war der langobarbische Markgraf Berengar II. Italien hielt damals von zwet Seiten ben nuttelitalischen Kurchenstaal is nichtlossen und grenzte im Süden an die bort noch selbstandigen langobardischen Fürstentümer, mit denen sich Bezaug in den Besit von Unteritalien teilte. Verengar II. hatte sich der Weiwe bes leisten Komigs von Italien bemächtigt und fredte selbst nach der Krone. Er sab sich auf diesem Wege schon als Kaiser in Rom einzueden. Verengar I. hatte sa, wie wir bereits

wiffen, in ber Lat die Rafferfrone getragen Das war in den Kinderjahren des Deutschen Reiches gewesen, als fein Ronig, Gemeich I., inet ber inneren Befeftigung binreidjenb ju bin batte. Der neuen Loge in Italien gegenüber, aber aud im hinblid auf die Stellung, bie bas Deutsche Reich unterbeffen gewonnen batte, mare es ein burch nichts ju rechtfertigenbes Eingeftanbitis ber Schwache gewelen, wenn ber deutsche Ronig, beffen Oberboheit über Stalien frantifches Erbe und grundlaglich nicht erlofdien war, die Dinge ihren Lauf batte nehmen laffen, Was Berengar anftrebte, mar feine Berridiart wie etwa bie burgindifde, bie ber beutiden Baffenbilfe nicht entbebren tonnte, fonbern eine Bronmadtflellung, in beren Belieben es liegen tonnie, bas Deutsche Reich von ben Weltbanbeisftraffen abjuidmeiben,

Als Otto, der turg zwor Wiewer geworden war, jur Regelung folder fur das Reich lebenswichtiger Fragen felbit in Oberitalien erichien,
die junge Koniginwitwe Abelbeib herralete und
als Sonig der Langebarden auftrat, begnügte
er uch mit diefem Ergebnis feines Kriegsjuges
nicht, fondern ließ in Rom vorfühlen, ob etwa
auch der Zeitpunkt gunftig gewählt sel, das
Kaiserium zu erneuern.

Rom lebnte ab. Der Papft ftand ebenso wie die Stadt umter ber Wormundichaft des Stadtsadels, der, dem franklicken Herrn von je abgeneigt, auch von den Rach folgen ber Franken nichts wissen wollte. Hugu konnut, daßeiner der Gesandten Ottos, der Eribischof von Winny, den Papft moglicherweise auf Ottos Gerrentum aufmerksam gemacht haben mag, das man uicht unter die pavstiiche Gewalt bringen konnte, wie etwa das der spatkarolingischen Kaiser.

Da Ottos Beirat überbies eine ernfte Emvörung in ber eigenen Fammie zur nachsten
Folge hatte, aus der sogar die Ungarn Vorteile
jiehen zu können glaubten, fieht es auf den
ersten Blick so aus, als habe fich Otto in ein
recht fragwurdiges Abenteuer gestärzt. Die
burch einen Wendenausstand noch gesteigerte Rot
bes Neiches trug allerdings dazu bei, den
Familien,wist beijulegen. Die Ungarn wurden
nun am Lech, die Wenden an der Rechnis
gründlich geschlagen. Der Eindruck, den einst
Heinrichs Ungarnsteg bei Riade auf seine Zeit

17

17

© Universitätsbibliothek Freiburg



Otto ber Broffe mit femer erften und femer gert ett dinn Et ion und Atreben

gemacht hatte, war schon so ftart gewesen, basinn Inbel bes Beeres ber Rinf "Raifer" gwar nut ausgetlungen, aber wieber verhallt war. Ottos Greg auf bem Lechselb bei Angeburg, ber nicht nur bas Dentiche Reich, sondern sast bas gesante Abendsand von einer sabrbundertalten entsehlichen Gedränguis befreite, nuchte eine noch viel tiefere Wirtung baben. Recht und Rommendigkeit einer über alles bisberige Dias binausgehenden Bereicherpersönlichteit und Sereichermacht entsprangen als Uare Ertennins dem Stege Ottos. Dier, auf biefem Schlachtseld, wurde das deutsche Kaisertum neu geboren.

In Dublick auf seinen erften Italienzug allem hätte es bieles großen Erfolges sedech gar nicht bedurft, um das Unternehmen des Rouigs in einem anderen als mir vorteilhaften Lichte erschemen zu latten. War Otto auch ohne sonderlichen Giewinn aus Italien zuruchgesehrt, so batte dieler Zug doch seinerter Michtimmung im Reiche erzeugt, denn das Reich hatte ihn gutgebeißen und ansgiebig unterfinht. Ohne eine solche einmitige Zustimmung — das nichten wir uns vor Augen halten, um nicht dem Irrium zu verfallen, in den Italienzügen der Raiser eine Bergewaftigung des beutschen Woltes zu sehn — ware auch fein spaterer Kriegerug nach dem Suden möglich gewesen.

Als im Jahre 960 ber Papft ben bentiden Koring gegen Berengar, ber fich jest auf Roffen bes Rirdienmaates zu bereichern fuchte, aber auch gegen bie lieblangebardnichen Furften zu hilfe rief – wie einst Papft Stefan II. ben Rorelunger Pipin, Karls Bater, herbeigerufen

hatte -, ba mar es wiederum bas Reich, bas mit Otto jog, biesmal nach Rom und noch weiter.

Ale Otto vom Papit bas Schieberichteranit uber bie Befamitbeit ber ftrittigen italifden Fragen augetragen wurde, batte er wur gwifden pveterlei ju wablen: zwiichen Grofimacht und Ohnmacht! Denn es galt nicht allem gie berhubern, boğ Berengar ben Papft in feine Gewall nahm und, vereint mit ber firchlichen Macht, zu einer Befahr für bie Weltgelting bes jungen Reiches murbe, - es hanbelte fich ferner nicht nur barum, bie fiblangeborbifchen Furfien jur Rube ju bringen, fondern daneben batte Otto and feinen Blid auf Bugang gu richten. Dort, im beutigen Konftanrinopel, herrichte noch ein flartes Kailertum, bas Dachfolgereich der von Theodoffus bent Großen gegrundeten oftronnichen Kanfermacht, die über Westrom und über die fruben Germanenreiche am Mittelmeer gefiegt hatte. Anfierbem mar foliefild noch ein wefffranfisches Reich ba, in weldies obnebin bie als Straffen nach bem Suben wichtigen hauptlachlichflen Albenvälle muntefen,

Ohnmacht ober Grofmacht! Dito, ber bentiche Rechte- und Beertonig, entichted fich ohne Zegern fur bie lestere. Bestimmend bafür sind aber auch die innerpolitischen Verbaltnisse seines Regionente, gewesen. Zur Startung seines Regionents, gegen welches sich die Stammesbergoge oft genig aufgelehnt batten, bedurfte er einer Macht, die nicht allein vom Schwert abbängig war, sondern ihm darüber hinaus die Weise der

Unantaftbarkeit verlieh. Diese aber war bamals nne über Mom, burch ben Papit und bie Rroning jum Raifer ju erreiden. Gie erfolgte nach eineur beilpiellosen Giogeszug burch bie lonibardaichen Lande im Juhre 962 in ber Peteratirche zu Mora

Indes: ber bamit gefchloffene Bund gwifden bentiden Rougton und remider Riede, ponden germanischer Rraft und papillicher Gemalt follte gun Ausgangepuntt einer ungemein tragaden Entwidlung ber beutiden Beichichte merben. Die germanische Rraft, getragen vom Mlut bes nordifdien Dieniden, und bie papitliche Bemalt, recht eigentlich geftußt auf Die bom Suben vordringenden Raffen, baben nie auf einer geniemfamen weltanfcauliden Cbene geftanbeit. Auein bie Beichichte wirb gegen Dito ben Großen aus feiner Politie niemals einen Bormurf berleiten tonnen, benn fein Bunbnis aut Rom war bamals, nicht gilest im hinbied auf die Einigung ber deutschen Staninie, notwendig; teine Macht ber Welt batte ibm eine andere Wabt ermoglicht. Darm aber liegt ja gerade bas tragifche Moment.

Die Auswirfungen jeigten fich erft fpater, ale in bem Ringen gwieden Raifern und Dap ften, gwifden Dord und Gub bie Rirche Die Oberhand gewann. Es war bies bie Folge einer duch in jangfier Beit vielfoch vertannten Latfache, baff im Rampf ber Beifter unterliegen mith, wer fich bie Weltanichauung bes Begners ju eigen niacht. In Dito bem Brofien aber, einer flacten, gentalen Perfonlichteit, jeigte fich die germanische Rraft noch ungebrocken. 3bm mar die Rirche guvorberft ein Infteinment feiner Regiernagofunft. Er verfraatlichte fie, machte un eigenen Lande bie Kirchenfürften zu Reichebeamten und danut ber Rrone untertan. Er duldete femerlei Bevormundung bes weltlichen beatiden Staates durch die roninche Rieche und festigte bas Ronigsanit tief im beutschen Bolts. turi, fo baf es fich im Bunte nut ber Rirde and unter femen Madsfolgern noch aus eigener Rraft erhalten tounte. Go lange bies geidab, blieben bie beutiden Konige bes Mittelalters ais Raifer bie Berren bes Abendlandes. Als Otto 973 ftarb, war er ber grofite Berricher bes Abendlandes, fein Meich bas beilgefügte, in bem eine reiche vollverwurgelte Rulene einer berrlichen Blute entgegentrieb.

Der größte Bereicher bes Abenblandes vertraf unsweibeufig bie beutiche Borniachtfiellung, auch wenn er in Italien weilte. Der achtzebie. jabrige Dite II., ber feinem Bater in ber Rogierung folgte und noch ju beffen Lebzeiten jum Konig und Raifer gefront worben mar, befand fid uber biefen Sinn ber benifden Rrone temen Augenblid im Zweifel. Er hatte felbit teen Teel dagu beitragen muffen, bem beutichen Raifertum bie Anertennung bes gefchichtlich alteren, wenn auch an innerem Weet gehaltlofen zwetten Welttaifertume, ber Krone von Bojang Bu gewinnen. Er war ju biefem Bwed nut ber gereduiden Pringefin Theophano verriählt werben

Dito fudite und gewann bamit feinesmegs etwa einen Emfluß auf bas griedpiche Unter-Malten, Apulien und Ralabrien; im Gegenteil, als die finitiden Araber fich jut Eroberung Staltens anichidten und nut Ralabrien, bas ibnen om naditen lag, ben Aufang machten, war es nicht ber Bolierricher ber von biefer Gefahr junadit betroffenen Gebiete, ber Raifer von Bogang, fonbern ber beutiche Ronig, ber in biefent Abwehrtampf fein Beer einfehre, jung erften Male auf Rotten beutider Sicherheit.

#### Das Zwifchenreich ber Arauen

Die gefdmachte Canbebverteibigung madite es ben Dauen und Wenben leicht, ben beitiden Cinflin an ber Grenge gurudgubruden. Da Dito II. ju allem Unglud gu biefer Beit, 983, ftarb, und, wie bei jedem Aronwechiel, ber Streit in den Berjogtumern begann, fab fic die junge Groumadit vor Aufgaben gestellt, die fant und fonders batten nußlingen muffen, wenn bie min folgende twolfjahrige Regenischaft ber Frauen wirflich fo unfabig gewefen mare, mie es in "Aberflen" ber bemifden Gefduchte oft bingeftellt worden ift. Abelbeid, die Brofmintter, und Theophano, Die Miufter, verwalteten bas Reich fur ben unmanbigen Ronig Otto III. Durch biefe beiben Frauen ift bas deutsche Konigtum baburd vor ichweren Erichatterungen bewahrt geblieben, baf es ibnen gelang, bie taiferliche Anteritat in Italien unerschüttert omrecht ju erbalten. Ob bas für bas Reich richtig war, mag bie Totfache enticheiben, bafi es 200 Sahre fpater feibft einem Friebrich Bar. baroffa notwendig ericien, fein beutiches König.

ĮQ.

tum burch ein geffeigertes taiferliches Unfeben in Stalten ju ftugen,

Micmand tann ben Zeiger ber Weltenubr rudwarts breben, Abelbeib und Theophano und mit ihnen Billigis, ber Eribifdiof von Monig, ber Cohn eines fallichten Sandwerters, hatten mit unabanderlichen hinterlaffenichaften und Latindien gu rechnen. Dentidlande Bormadit! Darmn ging es. Sie bestand fort, wenn auch in die Grengen im Morben und Offen Luden geriffen maren. Der fünfgelingabrige Ditto III., ber im Jahre 996 jur Megierung tom, fant ein Raufertum vor, das ben bedibegabten, wenn auch lduvärmerelde veranlogten Bungling nicht nur zu Laten begeinerte — er bas femmerlim die Peters. firme bon unwurdigen Papfien gefäubert unb ben erften beutiden Papit nach Rem geführt -, fondern auch ju Planen, fur die bas Raifertung feines Brogvaters Otto I. allerbunge nicht geichaffen und auch nicht eridiaffen war. Bur Gegenfah ju feinen Borgangern, im Gegenfab aud ju feiner Mutter und Grofimutter ertraumte und erftrebte Otto III. ein Raifertung, das von Rom als fichtbarem Mittielpunkt aus das Abendland beberrichen follte. Otto III batte Dentichland preisgegeben, inden er ben Einn bes beutiden Raciertums abanberte. 3mm Glud reiften feine Plane nicht, Die ber frangoniche Papft Gilvefier II, in ibm genabrt batte, und benen er ale Kind einer nichtbemischen Mutter mu fo leichter jugunglich mar. Der jugenbliche Schwarmer farb bereits im Jabre 1002.

#### Ein unerwimlichtes Erbe

Das Karterting ale Grige tonigliden Anfebens ift eine frubteitige Erfchemung, bie man jebed) midit hinzunebmen braudit, obne nadi ben Urfachen ju fragen. Schmadie und Schmierig teiten bes Monigfums batten von Ihmang an ibren Grand in ber meift barmadig gewahrten Sonberfiellung ber einzelnen bentimen & amme iand ber Mivalitat ihrer Herioge als beren naterlide Rolge. Wie wir aber fewohl bei Beinrich Lale auch bei Dito L gesehen baben, bleibt ber bernienen Fubrerperionliditeit ber Erjolg undit berlagt, ebenfowenig wie es ein leerer Wabn ift, bag bie Rraft bes Stammlanbes in einer folden Derfonlichteit wirkfam bleibt, wenn bie Bewufitbeit biefer Kraft lebenbig ift. Das war bei Otto III. nicht ber Fall. Der gleichzeitige Zusammenbruch seines tailerlichen und templichen Ansehens trat jedoch erft in Erscheinung, als man 999 in der Arppta der Queblindunger Stiftstirche, zu häupten ihrer Großeltern, die dentiche Frau bestattete, die seit dem Tode ihres Bruders Otto II. in Deutschland bas Konigtum in seinem sädmichen Urabel vertreten hatte, die Abtissin Mathilbe, Ottos des Großen wahrhaft große Toditer.

Als nach thrent Lobe nunmehr ein religiöler Fanatiter Träger ber Rrone war, ber überbies von einem neuen rommiden Weltreich traumite, unter bem felbst bie Romer fid; nichts vorzuftellen vermochten, war es mit ber Dulblamteit der Deutjanen begreiflicherweise vorbei. Aus Ofton III. Frommugtert und femer verbangnis. vollen Auffaffung vom Wert großer Bistimmer togen nur aufiere Feinde bes Reiches Borteil. Otto ber Große hatte in feinen Aldwefen bas notwenbige (Regengewicht gegen bie Bergoge gejehen, bie ibm fa oft und fanver genig ju ldaffen gemocht hatten. Geine Grenibistumer batten die freie Entfaltung junger beuticher Kultur auf minier ned umtanipftem Reichogebiet ju gewährleisten. Abas tat Otto III? Er gab Pelen die fiedliche Unabhäugigleit, tubem er bas Ergbistum Gnelen anertaunte. Bur bie politische Unabhangigleit forgte der Polenbergon felbft, bem es bie Reidislage erlaubte, Pommern, Preußen, Bobinen und die Laufis unter feme Oberbeheit ju bringen,

Da ber Polenberjog burdiaus nicht gemillt mar, an ber Grenze ber Mart Meinen balt zu madien, batte ber neue beutiche Rouig Dern, rich II., ber Urentel Hemrichs I, von Anfang an mit einem ernit zu nehmenben äußeren Begrer zu rechnen, bem er Bobmen auch mieber entriff.

Bild und Charafter Heinrichs II. wollen, wie fie nicht felten dorgestellt werben, recht wenig zu ben Leiflungen palien, die er auf sich genommen und im großen und gangen auch vollbracht bat Der frankliche, schuchterne, sehr fromme Mann fland vor feiner geringeren Aufgabe, als die beutsche Krone, die ihm nur widerstrebend gereicht worden war, sestzubalten, ihr merklich gesinntenes Ansehen zu beben, die Macht und Gebietwerlusse an den Grenzen weitzumachen – nun, das durfte gemigt haben.

Der Raffer in ibm tam bet all biefen Aufgaben gunachft ebenfowenig jum Borfcbein wie



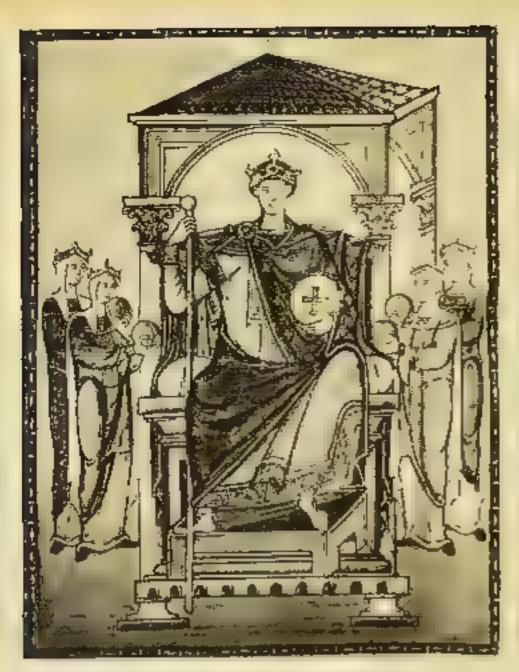

Otto II , byzantinisch dargestellt, Miniatur um 983



Otto III. in typisch südlicher Auffassung. Miniatur um 1000



Katserin Theophano, Witwe Ottos II., übergibt ihren Sohn, späteren Katser Otto III., dem Grafen Bernward zur Erziehung. Erzrelief, Hildesheim, 1893. Deutsche Kunstauffassung

Aufn. + Dr. Stoadine





Heinrich II. u. Kunigunde, Stifter des Bamberger Doms Adamspforte. Mitte des 13. Jahrhdts

Aufn z Staatische Blidsrelle

bei Oten I.; er batte es mur ungleich ichmerer, wetl er, ber leste von den ninnnlichen Machtommen Bemerche I., obne Fanntienanbang ben Bergogen allein gegenuberftand, Es mar bie enge Berbunbenbeit mit bem Stammland feiner Albuen, bent er durch fein eigenes banerifches Bergogtum nicht liatte entfrentbet werben tonnen; es war aber auch vieles vom Wejen und ber Weisbeit bes Urgroppaters, mas ibn bovon gurudbielt, über bie naciften Angelegenbeiten hmans bie Machtitellung Deutschlands ju verfuchen. Die Wieberberfiellung bes tonigliden Aufobens in Oberitalien fieß er fich gugleich augelegen fein, benn bas Beidilecht ber Berengar mar auch in ibren Nachtemmen noch eine Befabr. Dlach Moin feboch ift hemrich erft un brollften Johr feiner Regierung gezogen, von bvei Papftparteten jur Enticheibung berbeigerafen.

heinrichs Raifertum entbehrt burchaus nicht erhabener Ziege. Er war weit niebr herr Italiens als seine beiden Worganger. Sein Felding gegen die Griechen in Unterstation, die alm lich ben Arabern zur Zeit Ottos II, eine Besahr für Rom zu werden brobten, tieß zwar an Tattraft der Durchschrung nichts zu wünschen ihrig, aber es war bech mehr die Popstberrichaft, die von heinrich beschieht wurde, als daß das taiserliche Ansehen dieses nachbendtichen Kraftbewerles bedurft hatte. Eine solche Meinen wendigkeit hatte heinrich gewiß von allem erfannt und der Pavit es nicht notig gedahl, personich nach Laweberg zu kontnien und die Schwertbilse des Kanfers zu erhitten.

Deineich, ber an Otios I. Verbaltnis zu ben Brichvien festbielt, bat fich zugennfien weltlicher Rechte und Macht ber bedifchen Kurche gleich wohl mancheriei Vorteile und Überlegenbeiten begeben und bamit zu seinem Teil bas Zeitalter verbanguisvoller Machtverben zwischen Kirche und Reich unt vorbereitet; bas von ihm geplante Reformmert an ber Elejanittische batte jedoch greifbarere Formen annehmen musien, damit wir die Möglichteit batten, das Weiensbild Kaifer Hemrichs gang burchzweichnen. Ebe er aber an dieses Wert beranterten konnte, starb er im Johre 1024

Weine bie Rirche ben um fie verdienten Raifer Beinrich II. in bem Glauben beiliggesprochen hat, feinen Rubin baburd für alle Zeiten im Bewustlein ber Rachwelt festzubalten, fo hat fie ibm damit teinen Gefallen erwiesen, benn es ift ibr gelungen, mit dem überblanden Schein ber Frommigleit die fineten weltlichen Laten Demriche zu überblenden. Es liegt durchand fem Grund vor, bei heinrich der Kirche diefe Genugtung zu gönnen.

#### Der beutsche Berr

Beinrid II, bat ein anderes Erbe binterlaffen, als er fetbit antreten mußte. Bet feinem Dachfolger, Ronrad II., ber in firdilicher hinficht vollfommen unbelaftet in bie Gelduchte einging, muffen wir gleich ju Anfang bebenten, boğ ibin fo mander feiner Erfolge nicht fo leicht, junimbeft nicht fo bale geblüht hatte - obne bie Huge Borforge feines Borgangers. Gerabe weil Ronrab, ber bas Blut jweier Stamme, ber Franten und Cadijen, in fich vereinigte, und bem bie Comaben um feiner Berrat mit Gifela nitllen gugetan maren, tein Diplomat gemelen ift, fondern ein ungeftumer Catmenich, tonnte er temen ber Wege einschlagen, Die feine Borganger wohl auch, nur mandmat viel, viel lang. famer ans Biel fubrien. Um rald banbele gu tonnen, bedarf es befonberer Borausleumgen, bedurfte Ronrad ber juverlaffigfien Mittel, und bie batte ibm Kaifer Beimriche mobiacordneres Stpatemefen binterlaffen: Gelb und Beer

Rentad bat fle aufe beffe angemandt. Die außerbeutiden Werhaltniffe erforberten Daf. nahmen, bie über bie Dladit ber Rouigotrone hinausgungen, bie aber bas Raifertum burchfegen lonnte. Konrad vertrat bewufit ein Maditfanertam Der Mann, ber icon im gweiten Jabre feiner Regierung nach Stalten jeg, ordnete bie Bielande un Langobarbenreidi, bas fa tamer wieber bie bentide Berridaft abundiat. teln fucte, nicht nad Braud bes Romgtums, fendern nut bem Lotalitätsammend, bes beutichen Beren, der nicht erft barauf ju warten brauchte, ob bie Langebarben ibn fronen wollten ober nicht. Er tam icon ale Ronig, nahm bie geremontellen Formalitaten ber Erdebleiftung babei in Rauf, ließ aber teinen 3meifel barüber auftommen, bag ibn fein Beremoniell baran finbern tonne, bie Bermaltung bes Canbes nach feinem Gulbunten einguriditen und bein beufichen Element bas Abergewicht ju geben. Much bierm feste er nur fort, was bereits Beinrich II.

© Universitätsbibliothek Freiburg

ais wichtig ertannt hatte, die Beschung ber wichtigsten Stuffen bes beutschen Berrichertuns in Italien, ber Buchofsstuhle, mit Deutschen. Uberdies verftärtte er ben beutschen Einflust durch heiraten zweichen Abelsgeschliechtern beiber Lander.

Auch in Rom batte ibm fein Worganger bie Edr offen gelaffen. Papit Johann XIX war Tusfulaner wie Benebett VIII., bem Beinrich II, feinen Mem gelieben batte. Der Bert Rome bieg Ronrad. Koncab tampfte auch beit Rampf gu Ende, ben Beinrich mit Polen ju fabren batte, und ftellte bie bentiche Dberhobeit, bie nach Beinrichs Tob verlorengegangen mar, abermals ber, Dem Morden bes Reidies ficherte er rubige Entwidlungsmöglichfeiten burch einen Bertrag mit bem Banentonig Ranut, beffen Tochter unt Ronrads Gobn Bemrich, bem Kluftigen beutidjen Ronig, vermabit murbe. Der Mernicht nuf Schleswig mar burch ben Auffchwung, ben hamburg nunmiche nehmen To cate, wettgemadit

Gein ftartes Beer wiederum brauchte Konrab bei ber Werterbigung feines Anfpruches auf bas Romgreich Burgund, bas nach bem Tobe feines lebten Heren auf Brund vertraglich gencherter Erbanivende an Ronrad fallen follte. Diefen Bertrog batte bereits Rader Demeich II. für nd mit Rubolf III. von Burgund abgeichloffen, gu bem er im gleichen Bermanbifchafteverbate nis frant wie Gifeln, Die Gemablin Konrads. Den Raiferpaar mar es gelungen, ben Bertrag fir ihr eigenes haus zu erneuern. Ein frantofifder Bermanbter bes Burgunbers erichten jedoch als gefabrlicher Revale auf bem Plan, mußte inbeffen ben Walfen des Raifers weichen, ber ibm fem bentiches und italifches Deer entgegentledte

Obne den Steg Kontabs ware Burgund bamals franzosisch gewerden, und bas Katserium
batte beständig die Bejahr vor Angen gehabt,
burch Persinft der Alpenstragen von Italien abgeschmitten zu werden. Es ware das Ende des
Ratsertums gewesen, noch ehe es seine Sendung
erfüllt hatte, der Kultur des Abendlandes die
bauernde Aberlegenheit in der Welt zu verschaffen.

Biel, Bichtiges, Enticheibenbes ift Konrab gegludt, eine bat er überfeben, er, ber eben fein Diplomat mart Abel und Blicofe Oberitaliens in gleicher Weife farten bieg nicht nur ben eigenen Einfluß ichmadien, fonbern gwifdjen beiden bie Eigerfucht entfesieln. Die ichweren Folgen zeigten fich im gangen Umfang erft in der Zeit der Staufer. Die italienischen Stadte waren ben benischen nicht zu vergleichen, bie Ronrad moglicherweife beffer tannte, weshalb er die italienichen unterschaft haben mag. Der Ergbifchof von Mailand, mit biefer Stadt im Bunbe, mar eine Madit, gegen bie weber bas laiferlidie Deer noch ber papfiliche Bannfirabl eiwas auszurichten berniomien. Qielleicht mare Ronrad bennodi ber Mann gemefen, biefen ABiderfland ju brechen und fo eine ber großten Gefahren, Die ben tunftigen Raifern brobten bie Begnerichaft ber italienrichen Stabte, allem ober im Bunbe mit anberen Feinben bes Ratfertunio - int Remie ju erfliden. Aber um ebeit becfe Stunde ber beginnenben Feinbidiaft mit Aripert von Mailand war Konrabs Lebensube abgelaufen.

#### Der Wollenbung entgegen

Ronrabs Dadbioiger, fein Cobn Bein . rich III., ber 1039 gur Regierung fant, mußte gleichwohl in biefein Streit gu einem Ende tommen. Er verfolinte fich unt bem Mai lanber. Der Schatten Ratfer Beinrichs It. ftegt noch immer auf bent Bilbe bes beutiden Radertums, fo groß brefes Bild aud wirb. ABenn Beinrich III, nach einem Borbild Ausichau balt, bann fragt er fich, wie en ber leste Gadifenlaifer gebalten batte. Edjon biefer fatte gwilden Glauben, Rom und Krone recht genau unterfdieden. Comeit fich Beinrich II. ben clung cenfischen Geift bereite ju eigen machte, wollte er ihn auf bie Reinigung ber Kirdie von Diff. Handen aller Art angewandt miffen. Bon ber un Jahre 910 gegenndeten Benediftenerabtei Clumb in Frantreich ging ichon frubjeitig eine religioje und kiechliche Meformbewegung aus, die vorerst auf die Klostergeistlichteit beschränkt blieb und eine Bertiefung bes mondufden Lebens zum Biel batte. Mit bein übergreifen biefer Bewegung auf bas Weltprieffertum rudt ale Mittelpunts eines fofter in fich geichloffenen lieddidjen Lebens der Papft minier niebe in den Vordergenut. Den Gipfel dumacenfifden Begebrens, die Unterwerfung bes Staates unter ben Machimillen ber Rirde und ihres Ober-

bauptes, sab Beinrich II. noch nicht. Ronrab folgte ihm nur auf bem Wege, ben bentichen Einflich in Italien burch eine bentiche Kirche ftork zu machen.

Beinrich III, aber faste bas ganze nub brennendlie Problem jener Zeit unter dem Genchtspuntt bes wunnichenuften beutschen Imperiums
an. Er ging also entichteben weiter als Beinrich II., weiter auch als Konrad, weil er bie
Kurche organisch in sein Reich einzubauen benacht war, und bieses Reich beginnt jest nicht
mir über die Aben hinweg eine Einheit zu
werben, es macht, um mit Alfred Baeumiler zu
iprechen, seinen Charatter als germanneses
"Impermin bes Nordens" auch insesern um Latsache, als es frast seines Abesens gebieterisch
berrscht und von zeber anderen Macht, worunter
vor allem Rom und der Papst zu verstehen find,
unabbängig ist.

Sent Otto bem Großen hat fein Ranfer biefes germanliche Juhrerbewußtiem fo ftart in fich getragen. Es erschemt in Beinrich um fo flarer und tatenfrober, als wir ein Ranfertum von foldem geiftigen wie realen Ausmaß auch tatlacheich vor uns entstehen seben, nicht ohne Rach ichlage, nicht ohne innere Krifen — leiber aber auch ohne den Schlußtein

V taen wir nad Rom, fo feben wir, bag es mit bem frivolen Treiben unwürbiger Papite gu Enbe ift Rnabenpapfte verfdminben, besgleidjen Stotthalter Chrift, Die ben Apoftelftubl meiftbietend verlchachern. Die Kurioficat, ein Juben-Pammling auf bem Thron ber Chriffenbeit, wirb vom verbienten Schidfal ereilt. Dier benifche Reidisbifchofe besteigen nacheinanber ben Papitftabl. Der Ratter mablt fie, ber Raifer fest fie ein als Oberhaupt ber Kirche. Zum erflen Male feit 150 Jahren ift Dem wirtlich ftart, in allen Tandern bes glaubigen Abenblandes gebieterifch, aber biefes frechliche Dom ware nicht obne ben deutschen Kaiser, ba befien Papste jo seine Papite fint, und augerbem ift ber Germone auch weltlicher Derr von Rom, Patrigius, wie es bie erften Rarolinger einft waren, ja romifder Konig, bevor er noch in Rom eingezogen.

Man mag es fpnibolisch benten, bag Seineich III. nicht am Rhein, nicht angesichts ber boch und bober machienden Mauern bes Spenerer Dome, ben fem Bater zu bauen begonnen, feinen Planen nachhing, fonbern bag er von

Dergen Bermaniens, bem Barg aus, ben Musban bes beutschen Imperiums lettete. Ging. boliich alle mag man bas beuten. Das beutiche Konigtum jedoch, bas, wie gelagt, ja bie Grund. lage für bas Erftarten ber beutiden Ranermadet mar, brachte in bas Bebemmis uraltie wirtfamer Rrafte einen harren, naditernen Klang, Kentab hatte wie Otto bie Bergags. gewalten in ber eigenen Fantilie veremigt; Bemrich gab fie wieber an die einzelnen Gtamme ob, nut bene ewig fich wiederholenben Ergebnis, bag die Bergoge bem Ronig bas Leben fauer maditen Der Lothringer Geitfried trug ben Unfrieden fogar bis nach Italien, wo er fich mit ber ABitme bes Marigrafen von Toslana verhetratete und brefes Land als Feffung greifden bem Meide guid Nont gu beningen gedachte. Geine Stieftochter Mathilde hat denn auch fpater un Ranipf milden Ronig und Papft eine entldeibenbe Rolle an ber Ceite Monts gefpielt, ale Berein von Canosia.

#### Deutsches Berhängnis

Dian mochte es demiches Schickal neunen, daß dieser Rampf das Ergebnis des lebens, wertes heinrichs III. war. Die Abassen, die das Raisertum schühen sollten, wandten sich gegen die Rrone, als heinrich mitten auf aussteigender Bahn vom Tede ereilt wurde. Die Rüheerlossgeleit des Reiches, deren Folgen die Entwickung he in rich st., der beine Tode seines Naters erst sechs Iahre alt war, nur unvorteithalt beeinklussen koch die Grundlagen, auf benen es möglich gewesen ware, das Wert heinrichs III. zu vollenden.

Diefes Wert, von ber Krone gewollt und für die Erweiterung ihrer Macht und ihres Anslehens bestimmt, bedarf die Reform der Kirche, die jedoch nach den ersten erfolgreichen Massenahmen Hemrichs III. undst mehr gegen die Kirche gerichtet war, sondern mit ihr im Annde zu Ende geführt werden sollte. Das war aber nut dem Augendied nicht nicht möglich, als die den Hemrich gewollte Kirche dem alle, agen dentichen Emisch gewollte Kirche dem alle, agen dentichen Emisch entlegen war Moch zu leb zeiten des Kachers, vor seinen Augen, war in der schwolsten Weise der Ablicht Helurichs die Erfüllung verbaut worden. Gewist konnte auch das Papsitume Schus und Ansehen des Kaiser-

tund verburgen, wenn ber Trager ber Liara, jelbft ein Deutscher, von ber Notwendigkeit eines führenden deutschen Konfertnuns überzeigt war. Aus diesem Grunde und zu diesem Zwed sollte der Papit auch mehr als bisher wirtlicher herr der Rirche sein, nicht etwa nur in seinem Staate und noch in Deutschland; die Rirchen gang Italiens, gang Frankreichs sollten ihm tatsächlich untersiehen und auf diese Weise von seinsten, der über dem Papit ftand.

Mit bem dentichen Klerus allem mar bie Reform der Gesamstirche, die sich auch auf den moralischen Werfall des Priestertums und die stelliche Haltung seiner Trager bezog, nicht durchzusahren. Die Meiwirtung nichtbentscher Andrese und Abte batte notwendig deren Einstigf in Rom zur Folge, der sich in dem Augendich in einen Einstuß auf Rom verwandelte, als Bentrich III. die Angen schloft nich fein annaberud, geschweige denn gleich flarter Dachfolger ba war.

Dem sedistabeigen Kinde und seiner Mutter Agues, die nicht nur überhaupt, sondern als gebürtige Frangosin unter dem Emisus ihrer heimatlichen Gerflichteit stand, konnten die nunmehrigen Machthaber in Deutschland, weitliche und Kirchenstürsten, ungehindert vom Krongut nehmen, soviel sie wollten. Endlich stablen sie sa, aus der Pfalz zu Karserswerth, den konigslichen Knaben seibst, und bamist war auch der letzte Widerstand der Karsermustwe gebrochen, die als Nonne nunmehr vollig der Gewalt Roms verfiel.

In Italien halte ber Berr Tostanas, Ciotisfred von Lotbeingen, unt bem es infolge Seinstichs frübem Tob nicht mehr jum Endfanipf getommen war, seine Drobing wahrgemacht. Neben Kom zog er aus der Zubrerlougkeit bes Richtes ben mersten weltlichen Machtgewinn. Als nachtigiter Furst Italiens gebrauchte er seine Macht aber nicht, wie es unter ben gegebenen Umständen im Sume des beutschen Raisertums gewosen ware, gegen Kom, sondern gegen das Meich.

Der Madfolger bes lehten deutschen Papfies Wilters II, war ifchen im Jahre nach Beimeide Tod) ber Franzofe Stejan IX. Elnuh mit feinem ganzen Reformprogramm hatte und behielt bie Fuhrung. Kein Punft barm, ber nicht gegen Rocht und Emprücke ber beutichen Krone verfloßen, ber nicht Einrichtungen aufgehoben hatte, an die die Macht bes Konigiums gebunden mar, an die es sich freilich selbst gebunden batte. Nach Ausbebung der demischen Entscheidung bei der Papstwahl, intt dem Werdot der Investitur, vermochte der Papst end-lich den alten Anspruch auf die Hereschaft nicht nur über die Kurche, sondern über die Welt, also auch über das beutsche Kauserreich, burchzusesen.

Das Berbot ber Inveftitur ftellte einen fo folgenidmeren Gingruf in bie Rechte bes beutfdien Rouige bar, bag unt feinetiv.len ein erbitterter Rampf mifchen Papft und Ronia entbrennen mufife. Der Ronig, Candenberr aller Bistumer und ber Diebrjahl ber großen Alofter, batte feit bem 9. Jabrbunbert bas Redit, Bijdioje und Abte ju ernennen; gegen bir Berpflichtung personlichen Dienftes am Ronigtum und ber Beeresfolge übergab ihnen ber Konig bie Abzeiden ibrer frechlichen Amter, Ring und Stab. Unter Belebnung nit bem Bepter erfolgte gleichgertig bie Ubergabe ber melllichen Amter und ber fur die Bifchofe und Able mit manthaften Gintimfren verbunbenen Leben. 3m Jahre 1075 nun forberte ber Papit bas Redit der Berleibung ber boben fiedlichen Murben, alfo bie Inveftitur, für fich.

Diefer Papft war Gregor VII., langobarbifder Abitammung. Der deutiche Ronig, gegen ben fich biefer ungeheure Anfpruch weltlichen Machtbegebrens ber Rirche guerft manbte, mar Beinrich IV. In feiner Muffehnung gegen bie Ubergriffe Moute murbe ber beuticht Ronig bon ben Fürften femer und ber lombarbilden Rirde junadift unterftußt. hatte ber Papit boch auch por ber Dadit und Gelbitanbigfeit ber beutiden Erzbifcofe nicht haltgemadet. Der Baitufluch, ben Greger über Beinrich aussprach, nabm ihnen jebode ben Mut, fich noch langer gu bem Belchluß ber Wormfer Spnobe ju befennen, nut bent ber Ronig und fie im Bunbe mit beit Combarben bie Abjebung Bregors geforbert batten. Die Ent. redlung des Konigs in femem Amte verschaffte ben beutiden Fürsten, bie fich in gehnfahriger Rebbe mit Beinrich überworfen batten, ein betbangnisvolles Ubergewicht, bem nicht allein bie Rrone, fonbern fogar bie Reichseinheit fun Opfer fallen tonnte,

Bemrich ertannte bie ungeheuere Gefahr in ibrem gangen Ausmaß. Die Bedingung ber Fürften, bag ber Ronig fich bienen Jahresprift vom Bann ju lofen babe, mibrigenfalls ibm bas herridjerrecht verfagt murbe, mar teme feere Drohung. Was die Furften aber nut bent Beidlug beraufbeimworen hatten, ben Papit nach Augsburg ju laben, we er über Rrone, Rirde und Reid entiderben follte, wurde in femer verhangnisbergenben Tragweite allein von heinrich erjaßt. Es tonnte fur ibn tem Zweifel baran befteben, baf Breger biefer Aufforderung mit Frenden nachteninien werde; gelang ibnt die Unterwerfung bes Raiferinms bod burch ein einfaches Machinort, Mit ber Freihett von Krone und Reich mare en gang vorbei, der Ronig war ein Geichopf des Papiles gemelen.

Bemeich, bis jur Klarung ber Berbatimife von den Füriten nach Spener verbannt, wufite nicht nur, was auf bem Spiele fand; er mußte auch den Weg, dieler großen Gefahr zu begegnen. Der Papit durfte nicht nach Deutschland kommen! Die Lossprechung vom Bann unfite heinrich auf italischem Voden erreichen Er mufite ben Papit überroichen und bie deut schen Fürsten vor eine vollendeie Latinche stellen.

Es gelang ibm, unbemertt Gpeber ju berlaffen. Mitt feiner Gemablin und feinem breijahrigen Sobulein Konenb, nur von einer Banb. voll Betreuer begleitet, machte fich ber Rouig auf ben 2Beg nach Italien. Er reifte über Biargund und überidriet im Januar, umgeben und aufe granenvollite bedrobt von ben Schreden des Bergminters, auf ber Pafifirafie am Dont Cents bie Mpen. In Turin folog fich Mart. grafin Abelbeib, bie Schwiegernmiter bes Ronigs, dem Buge an Der Papit, bereits auf bem Wege nach Deutschland, mar ichon in Mantua eingefroffen, als er bas Berannaben heinrichs erfuhr. Seine Siderheu war aufe sodifte gefabrdel, wenn fich, was ju erwarten fand, bie Combarden an bie Geite bes Ronigs ftellten. Gregor fucte auf ber Gelfenburg Carella Zuffucht –

Die Burg ber Martgrafen Mathilde von Loufana schübte ihn zwar vor ben Baifen ber Louibarben, nicht aber vor der Kliigheit bes beutidien Konigs. Miemand in Deutschland batte ihm den Weg, ben er jeht guig, erleichtert, allem bie Combarden, in foldem Jalle ibret often germanischen Freiheit bewucht, saben und ehrten in Heinrich ben Helden. Sie verstanden bie "Bube" nicht, die der König auf sich nehmen wollte, sie wiesen aufs Schwert. Aber das Schwert tonnte zu sener Stunde die Freiheit von Reich und Krone nicht verbürgen, nur der Ringere, der im rechten Augenblick sich bezwang und nachgab. Um der dauernden Unterwerfung des Königtungs vorzubengen, umste er sich seht demmigen, durch Unterwerfung unter den Willen des Papsies sich vom Baune losen.

Bregor wußte, warum er ben Ronig, ber feine Unterwerfung annielben ließ, uicht empfing. Er gernorte fich felbft bie Ausficht auf den großen Gieg, ber ibm in Augoburg wintte, wenn er fich jest mit Beiurich auslohnte. Es beburfte bringender Worftellungen ber beiben Marigeafinnen, vor allem ber flugen Darbilbe, um Gregers Storrftun ju beugen und ibn davon zu überzeugen, daß er feine hodifte Priefterumb Menfcheupfticht verlebte, wenn er einem reuigen Buffer bie Bergeibung verweigerte, Damit mar ber Papit auf Canofia in eine Bwangelage geraten. Das wuftte ber Konig recht gut, und ime burfen von bem Ubermaß an renmutigen Empfindungen und bufereichen Sandlungen, Die uns aus jenen Lagen überliefert find, ruling einen großen Zeil abftreichen Beinerch fant an ben brei Logen, bis ibn Gregor enblich empfing, aud nicht im Beind und barfuß im Coues vor bem aufferen Burgtor. Beremoniell ift Beremoniell, und Beinrich botte über fein Mettentleib bas Bufferbemb gelogen Im britten Lage aber lieft er bem Papit fagen, baf er min wieder geben motte, weith ibnt bie Lesiprediung verweigert werbe, Damit aber gwang er Gregor, wollte biefer ben driftliden Anichamingen vor aller Welt nicht einen empfinblichen Stoß verfegen, formlich gir Berfohnung. Go fiebt Gregors Sieg in Mart. lidifeit aus

Es war ber Anfang feiner perfonlichen Rieberlage, bie aber nicht zu einer Mieberlage ber Kirche werben follte. Denn in bem Canoffagang lag trop allem eine Demutigung, eine empfindliche Schwachung beutscher Konigsmacht und ein weithin sichtbares Zeichen bafür, baß bas beutsche Konigsmacht und beutsche Konigsmacht und ein weithin sichtbares Zeichen bafür, baß bas beutsche Konigsmacht und beutsche Konigsmacht und beutsche Konigsmacht gestellten weite, auf bem es fich ber firchlichen Ibeologie bebent.

lich ju nabern begann. In Seinrich IV. wirfte bas germanifche Erbe groat noch fort. Aber ebenfo flark machten fich auch bie Einfluffe einer anderen Weltanichanung und bie Dotwendigtett bemertbar, mit ibren Eragern ale bebeutenbe Machtjattoren rechnen gu munen. Das afles führte gu ben tragifden Bergangen von Canoffa, bie wir ale die erfte große Erimutie. rang bes bentiden Roniggebantens angufeben baben. Berliefen bie Dinge weiter in biefer Midning, bann brauchte bie Rirde nichts als Bett, unt thre großen Gegenipieler vollende auf ben Boben ber comifden Ibeologie im iber-Bugteben und baunt bie Oberhand über bie germanifden Karier ju gewinnen. Dag Papft Bregor VII, bierfur Breiche gefchlagen bat, bedarf feiner Brage und ift Grund genug bafur, bağ fein Dame in ber conifchen Kirdjeugefchidite ebrenvolle Ermabnung findet.

Die dentiden Forften aber hatten auch nach Beinrichs Richtelie von Canolia nicht begriffen, baß biedmal und ber Ronig Gieger geblieben war. Sie ftellten ihm ihren Gegentonig entgegen. Sinter ben vom Bann befreiten Konig trat aber neben ben Franten und Edimaben ber großte Leit ber beutiden Biefdeje; bie beiben Porteien hielten fich bie Baage

Giregor febech batte fem Spiel febr balb verloren; in ber Stunde, in ber fich Beinrich mit Maffengewalt bie Raiferfrone ermang, verlor ber Papit femen Thron. Richt intt ber Unmafinng wie biefer, aber ebento gelbewing feste bas Papitenn feinen Rampf gegen bas Raifertum fort. ihm ben Burgertrieg in Deutichland,
ber nach bem Tode bes lehten Gegentömigs in
jich zusammenbrach, exneut zu entfachen, trug bie Rirche ben Unfrieden in die facierliche Familie,
wo er als Zündstoff nicht lange unwirtsam liegenbleiben tonnte. Mit Machilde von Tostana im Bunde, zog der Papit die procte Gemablin und
bie Sohne den Kailers zu fich herüber. Und als
es 1106 prolitien dem Raifer und seinem Sohne Heinrich, der ihn entebroist hatte, logar zur
offenen Feldicklacht tommen follte, wurde biefe Tragodie im leiten Angenblick nur durch eine
hobere Macht, den Tod, verhatet.

#### Der Weg bergab

Derne ich V., Konig geworben, luchte bie Macht ber Krone wiederberzufiellen. Da er fich inselft mit Polen und Ungarn ausemanderfeste und im Rabmen ber Ofipolitit des Reich, die seit mehr als breifig Jahren vernachaligt worden war, ben beutschen Herzögen furs erfte nicht ins Gehege tam, batte er das einige Reich binter sich, als er 1110 nach Italien zog, um auch bier wieder das Abergewicht bes beutschen Herrn zu erreichen.

Er unterwarf zuerft Mathilbe von Tostana und ließ fich von ihr zum Erben einfegen. Dann tam die Angeinanberfebung unt Rom. Dem rich IV. hatte trof Canolis westergetampft. Er baste auf die Investitur nicht verzichtet.



Er hatte auch jest noch weitergekampft. Gein Golin, burchaus tein Schwachling, war ber Rirche gegenüber ichwach genug, ben QBiberfiand feines Baters zu nichts Soberem zu nuben, als fich mit dem Papft zu vergleichen. Der Weg des Ratiertunis ging nicht niebr bergang. Heinrich V. glaubte es hinreichenb geachtet burd bas nut ibm perfonlich auf Lebensgeit verliebene Sonderrecht, bie Inveftitur auszunden. Das Wormier Rontorbat, bas nach gebn Jahren, bie von triegerichen Auseinanderfebungen um bie bergonlichen Borrechte in Denifcland onegefult waren, biefen Buftand abloffe, bebentete eine wettere Einbuffe an foiferliden Anfehen, benn von Dlacht tonnte ichen lange teine Rebe mebr fein.

Batte in der Erteilung bes Privilege von 1111 und ber barauffolgenden Kaifertronung noch ein Schein von Anertennung alter Rechte beftauben, fo enthielten bie Beftimmingen bes Montordate (1122) ungefcmintt bas QBert und Gebot Wergicht. In Deutschland veruchtete ber Raifer auf bie Invellitur und enipfing für bie Ubertragung ber Dobeiterechte burd Belebnung mit bem Bepter bie Bafallenbulbigung bes in femem Beifem gewählten Bifchofe ober Abtes. Der einzige Morteil beftanb barin, bag bie Weibe erft nach ber Buldigung erfolgte, alfo von the abbangig war. In Italien, wo bie ABabl obne ben Raifer por fich ging, wurde bie Wethe por ber Belebnung vollzogen, Der Roifer modite - prottifc geleben - jufdauen, mie er fid) an ben Gemablten bielt. And biefer Bertrag, ber bie Rechte bes Rnifers in Italien in der Lat außer Wirtfamteit fehle, galt nur für Beinrich V. perfonlich.

Durch Beginiligung ber ibm genebmen Rronammarter - guerft Cothars von Supplinburg gegenüber bem Staufer enb Schwabenbergog Friedrich, einem Better hemriche V , fobann Konrade III., bes gefugigen Staufers, gegennber bem gang und gar nicht firdilich gefinnten Schwiegerfobn Lotbars, bem Welfen Bemrich bem Stolten - batte ber Papit unter Betampfung bee germanischen Erb. rechte icon bafur geforgt, baß feine Unabbangigteit vont beutiden Raiferium nicht mehr gefabrbet murbe

Mady Beturiche Tode bat fich ber ibm nach. folgenbe Lothar um bie Weebererlangung bes

Investituerechts viel ju lau bemubt, um einen Erfolg erzielen ju tonnen. Er erreichte empg fur Italien infofern einen Borteil, ale ben geifelichen Furften die Ausubung ihrer weltlichen Bobeiterechte vor ber Belebnung burd den Kaifer unterfagt mar Bie früher Ron. rad II., fo feblie auch Lothar eine biplomatifche Aber. Beibe maren nur Golbaten, Cothae als Boltstonig vielleicht feit Beinrich I. und Dito bem Großen die bebeutenbite, ffir bie Gene tring bes bentiden Maumes miditigfte Eridieming. Ceine nur ber Rirdje gegemiber at tiallenbe Schmache ift allem aus feinem Welen gu er-Maren. Ibm, ber bie judielofen Donnen von Lutter furgerband nach Denbed in ben einfamen Darg fedte, ber ale Zweinnbflebgigjahriger obre alles Aufhebens, aber auch ohne entiprechenbe Bedingungen, Rom vor ben Ubergriffen ber Mormannen, ber jungen Madit im Guben Italiene, bewohrte, ibm ift fcon migutrauen, daß er fid bei ber Bebanptung bes Papites, Lothar die Kaiserwürde nur verliehen gu haben, folbatiich raub bachte: "Rebe bit, wos du willfille

Mit folder Uberlegenbeit ber Rirdie gegenüber war in fener Zeit aber nichts zu gewinnen, und Porbard Comeigen ju ber anmagenben Erflarung des Papites war eine gebulbete Berabmurbigung mebr, ju ber bas Bolfetonigtum biefes Cadifenfurften, bem bie Erneiterung ber beutiden Bereichaft billich ber Elbe, ber Anfas ju großen frateren Erfolgen ju banten ift, in Imroffem Megenlas fteht. Das Lebenswert bes Entels (hemricks bes lowen) ift unbentbar obne bie Beftalt Corbars im Dintergrande

Die beim Kronenwechfel nach Lothars Tob (1137) einsehende Beindidaft gwifden Quelfen und Ctaureen, Die auch bie fpatere Raif rieit bod fower belaftete, untergrub neben bem Dicherfolg bes imeiten Krenginges bie Lattraft Ronrade III., beffen unfruditbarem Ronigtille ju jener Zeit allein bas maditvell offmarte ftenernbe Sadzientum als Ausbrud edit germa. nnden Lanvillens gegenüberfiebt.

Renrab binterließ mir ben Unipruch auf das Raifertim, Er hinterließ bas Reich ini "Frieben" mit ber Rirde. Es braudite ju feinem Ranipf niebr ju tonunen. ABenn mir diefer Friede fortbeffand, war bas Ratiertun verleren,

## Deutscher-merk Dir das!

ABelden Berluft an wertvollen Rraften Deutidhand burd Auswanderung erlitten bat, mag aus folgenben Zatfachen bervorgeben: Menwort wirb 1624 von bem Dentichen Peter Mirmemett un bollandrichen Dieuften um ein baar Dodar bon ben Ameritanern gefauft. Der erite gineritanudie Kongreß wirb von bem Deutschen Jatob Leister 1690 gufammengeruben. Die erfte Unabhangigleitverflarung erfolgt in ber Grandoft Medlenburg in Mord Carolina. Der Deutsche Steuben ift ber General Balbrigtone, Die Leibmachter Baibingtone find Deutsche. 230 000 Dentide tampfen auf feiten ber Derbffaaten un Burgerfrieg, fo bag Begeral Lee fagt "Mebmt Die Deutiden aus der Umonsarnice beraus, und wie tonnten die Pantees leicht verhauen". 94 Benerale fteben auf feiten ber Morbfigaten. Der in Speber geborene Prafter hemrich hillgardt laft 1892 in Mitimautee bie erfte elettrifde Straffenbabn laufen und bant in Unterita die erfte eleftrude Reaftgentrale. So geht es weiter bis ginn ameritatifden Generaliffinus im Beltfriege, ber aus ber Mbeinpfalg ftammit, ju bem beften ameritanischen Rampfflieger, ber ben beutiden Momen Rictenbacher fragt, und ju ber gell. ffeling, bag 40 v. S. ber nach bem Rriege in Arier emrudenben amerikamidien Difigiere dentich amerikanischer Abitamunisg find.



Der Beburtenreichtum Japans ift wiederholt als Folge ber bort berrichenben religioien Auf jaffungen ausgelegt worden. Es ift intereffant zu erfahren, daß mit innehmender Iwilifierung tand dem Einfluß frember Aufturen auch in Japan bas strenge Wesensgesuge der Sippe und Familie in den Großtäbten erschüttert zu werden drobt. Im letten Jahr sind allem in Totto 14 Eben pro Lag geschieden worden. Das sind

im Jahr 4980. Die Gfabtverwalfung erffart biefe Catladje burd bie mietidjarilidje Lage, ba die haufiguen Chefcheibungen in Raufmanns. freifen ausgesprochen werben. Die Urfachen werben aber vielmehr in Überlagerung arfeigener Lebensgestalzung burch frembe Einraufe gu fudien fein. Darum ift ber fabrliche Mettozuwachs der Vevollerung von Japan von feinem Hobestandpunkt von 1 007 868 auf 927 209 im Jahre 1933 und auf 809 224 im Jahre 1934 gefunten. Japan jeige banut in femer Struttur bieleibe Tenbeng wie ber Weften. Die dentiche Granteinbrung bat biefe Borgange befortigt. Wir umften festidellen, bag mit bet Befettigung biefer Einfluffe bie Geburtengiffern fofort wieder anfliegen. Die Bevolterungejunalmie ist von allen europäischen Laubern in Polen am ftariften. Sie erreichte 1930 ihren Beberiatt unt 16,7 Geburten auf 1000 Einwohner und festigte sich in ben Jahren 1933 34 mit 12 Geburten auf 1000 Einwohrter. In Bablen ausgebrudt, beift bas: Die Beburienwifer ging von 1 022 000 im Jabre 1930 auf 881 000 un Jahre 1934 jurud.



Inchich bie bolichemilische Macht in USA andfindrlich geschildert. Demnach gibt es 6.0 tommin diene Organisationen, die über das ganze Land verteilt find. Über 300 sommis nistische Zeitungen und Zeitschriften in allen moglichen Sprachen erscheinen. Die Kommismien geben sur Streit, Klasienhaß und Birgertriegsbebe jahrlich allem über sechs Missionen Dollar aus. Diese Ziesern zeigen, daß es eine Irresubrung der Offentlichteit ist, wenn man in USA, die Somiets als "Allemverantwortliche" für die bolichemistische Propaganda diesestunden. Der Weltinde schult seine Burgertriegstruppen bereits ungehindert mitten im Lande

# Aus der Gelchichte der Bewegung

Rarl Richard Ganger

## Adolf Hitler in Landsberg

Der 9. Mobember 1923 hatte bemt baverichen Partifularionius, ehe biefer feine reichogefährbenden Plane enbyultig verwirftichen tomte, einen entscheidenden Sieß verfest, nie wieder tonnte er fich in der Zutunft so breift usb unverhalt hervorwagen wie in den aufvegenden Midnaten des Jahres 1923, in deren Durchemander die abentenerlichsten Gebanten und die gefahrlichsten Unternehmungen batten großwerden to inen — bis Hillers barter Entschlaß eine der Ausgangesiellen des Ziebers einfach jurichnit

Der Ditterprogeg batte febann bie Bintergrande und bie Antriebefrafte jener ge labrlichen Bewegungen, bie Denischland im Berbit 1923 von allen Geiten bebrobten, bent lich erfennen faffen. Und wiederunt war es Ubolf Bitler, ber auch bier bie Bermirrung lofte und ben Carmingen, Ausfluchten, Schrebe teien ber anberen Seite feinen herrischen Willen por Rlarbett entgegenftellte. QBie er im Johre 1923 trob feiner aufteren Micherlage als ber eigentliche Retter Deutschlands aus einer beiltofen Bermirrtheit und Gleichnaftigteit gewirft botte, la haite auch im Prozefi feine Haltung ben geidichtlichen Steg bavongetragen. ftoatlichen Madite, bie bie Unilage gegen ibn erhoben hatten, bielten fich am Enbe ber Berbanblangen webl tanni un unklaren baruber, daß the moralisches Gewicht erschredend gefunken war. Ungerstort jedoch hatte Sullers Staube in jeber Ctanbe triumbbiert, ungebreden batte fein Angriffsmille febe Phale ber Berbanblungen beberricht. Wo immer benigegen i ber bie Manner bes berridenben Ctaates in

Erichemung getreten maren, batte fich ibre Sal-

Das Ergebute mar flar; und es bemies erneut bie Gultigleit einer alten Erfahrung: wenn in einer politinden Anbeinanberfebing grifden Staategewalt und Oppofitien fide bie nieralifden Rraite fo verlagert baben, baff ber Staat unb feine Bertreier fich einzig burch negative Eigenidaften, burd Mangel an Gelbfibertrauen, an Belennerfraft und an Emlabbereitidiaft ans-Beichnen, wahrend der echte politische Abille jur Lot und gum gutunftweilenben Betenntmis nur bei ber Opposition ju finben ift; wenn bie Oppofitton auf fid bie tapferften Tugenben gu berfebireren verficht und ber Ctaat nur bas Spiefieribeal ber Madstwaditerribe tennt, bang wird eine febr einbentige Entidicioung am Ende fleben; einmal wirb bann ein Lag tonnnen, ba Die Dungunt biefer Entlachen fich ausloft with bem ftarleren Geift und ber flarteren Bauft bie Entidicibung überantwortet. Untruglich mußte Adelf hitter am Enbe bes Projectes, bag in einer vielleicht noch fernen Butunft, aber irgenb. wann cunnal in voller Giderheit bas Befen bes Sanbelus auf ibn übergegangen fein merbe.

Das aber mar eine Zuversicht, die ihn meit uber den Rabinen bes politischen Alltagetampies innanischen. Denn nicht zwei politische Meinungen rangen im Hitlerprojes initemander, und am allerwenigsten maß fich der Gefektobiter unt dem Geschesübertreter. Im Bitlersprojes rang vielmehr ein politischer Glaubemit einer glar bent in der Glaubemit einer glar bent ios geworden en Welt, die gim Beitieff bleiben wollte, obne für



drefen Anspruch and bie innere Tragtraff mitjubringen. Aboli Biller befaß Blauben, Billen und bas verfündende Wort. Die Stantegewalt befaß nur Paragraphen und Poliziffen. Mit bem Unfpeuch bes glaubigen Gebers tampfte hitlerum fein Bert. Auf Grund bes Anfpruds ber Para. graphen aber ichidte ibn bie Staatsgewalt auf die Beftung Damit mar ber formalen Dialettit ber Stantebottein gewiß Be. nüge getan. Aber bie inneren Le. benogefebe bes politifden Ge-Ichebens, bie bas ichopferifche Dedt eingig bem Starteren und bem Blaubigen jumeffen, maren blinb umgangen.

Go tam benn bie Staatsmaldimerte bes aften Spftems, jenes medaniide Suftem bon Giefenen und toten Doltrinen, bas von ber lebenbigen Rraft ber politifden Auseinanberfehangen nur in Anenabmefallen berubet murbe, langfant wieber auf bie normalen Courengablen ibres alltäglichen fleinen Beidaftebetriebe. Im lebenbigen Wolf aber, bas bie großen politymen Angetnanderichungen mirtlich erlebt und bas fiebernd, geftaltent und hoffent in bie Kampfe ber Stunde binemgreift, folugen nach wie vor Die Berten im Sturm. Denn bag bie Errogung der Maffen, die am 9. Movember ausgeloft morben mar, fich legen murbe, fobnib über ben furiftifden gefallt bie Atten geichloffen maren, tonnte nur annebmen, wer bolitud blind war. 3m Gegenteil. ber Berlauf bes Projeffes, die wodienlangen Berbaublungen, Die Bufammenitoge, ber Unfruf weithin befannter Beugen, vor allem aber bie aufratielnben Dieben bes Fibrers, die gu ben Fenglern bes Saales hinauellangen in bie neugierig und ergriffen laufdenbe Belt - all bie Teibenichaften unb inobefonbere bas femfattonelle Debenemanber ber threr Lat fich rubmenben Angetlagten und ber in muder Rlaglichteit fich entbullenben Bertreter ber berrichenben baberifchen Staatsgewalt batten Die Birde bes gangen beutichen Bolles auf diefen Projeg gelenft.

Am 9. Movember hatte man ba und bort im Reiche fpotten konnen, bag biefer gange Sanbel

wohl wieber einmal eine belanglofe Dlundiener Lotalangelegenheit, eine ber baperifden Ereratouren fei, bie fomell mieber ine Leere verpuffen wurde. Aber am Tag nach der Urteileverfunbung mar nifenfichtlich gewerben, bag fich por ben Schranten biefes Gerichts ein politifcher Aufpruch erhoben botte, ber ban gefante Bolt in feinen Bann gwingen wollte. Uberall im Reich begannen ba bie politifch luchenben Deniden fich um biefen Damen Bitler gu erregen. Em erfter machtiger Borftof über bie bane. rilden Breugen hinaus! Ein tiefer Borftoff aber gigleich in die Bergen von Caufenben, bie anfanglid jur Beitung nur gegriffen botten, um nach neuen Confactionen im Projeg ju boicen - und plostich fichlten, bag fie von ber 3m verficht biefes angreifenten Angetlagten, von feinem Mint und von ber abeligen Rraft feines Glaubens felifam ergriffen wurben.

Deu beflatigt Randen la bie einen, bie alten Gefolgemanner, brinnen im Bolt, Und an bie Bergen Laufenber von anderen idmang jum erften Dale bie Botichaft bes inhodwerratere" bentlicher und unverfalichter binan, ale in ben Jahren guvor. Aber mabrend bas Urteil bet ben harten auf Eros und bei ben gur Barte Bereiten auf bie icheue hoffnung auf einen tommenben Zag fließ, finlug über Tros und Soffnung bas Bohngeladiter ber berridienben Madite bin. BBie follte fdom ben Parteiberren und ben Parteiberben von finte bis redits ein geichetterter Butfduff, ber nun in feiner Belle Toubfinn blafen und Rene und Leib erweden mochte, je noch gefabrlidi merben? QBas galten ber finbifche Eros einiger unbelehrbarer Darren und bie himmelblone Trammerei einiger freuboutider Schwar. mer? Mon rechts bis linte maren fich bie Parreien ber bamaligen bentiden Welt, trop aller gegenseitigen Giferfucht, barin einig, bag nut bem Ueteil über bie Zat bes 9. Movember auch bas gefdiedittette Werbammungeurteil über ben jungen Dationalfogralisming und feinen Bubrer gefalle morben fet. Aber bie Uberlegung, aus der fie biefen Schluß touftrmeet batten, war brimitte und entbebete jedes politifchen, gar febes geichichtliden Ginne. Go oft bie Beitings. idreiber ber beutschen Preffe ben Damen Sitter genannt batten, mar thuen babet bas Bilb eines verachtlichen Demagogen lebenbig geworben, ber bie Maffen mit Lugen und Berfprechungsfodern

betort, ber aber fcheitern wirb, fobalb er vor femer blinden Mitfauferichaft einen Mitferrela einfleden muß. Mun war diefer Migerfelg falfächlich eingetreten - und bennoch nab es viele bei tidje Dianner, bie nicht ber liberalen Theorie folgten, fondern auch bem "gefcheiterten" Fubrer Die Trene bielten. Was blieb anberes übrig, als imi fo eifriger bie Goffmung ju nabren, bak fortan wenigstens bie Festungsbaft ben Bann brechen wurde, ber bon biefem Manne ausingeben idnen? Der Demagoge braucht Dlaffen, um wirfen gu tonnen - wenn man ben Demagogen von den Maffen entjernt, ift er bem Element femer Quirkung entzogen — man fperre ben Demagegen in eine Belle, und bie Maffen werden obne ibn ebenjo gefabrles fem, mie er obne bie Maffen . . . Ein billigen Regept, biefer Gebante, über ben gefürditeten Feind eine gei. finge Blodabe ju verhangen! Und boch hatten fich bie herren ber Weimorer Welt, bie fid) über ben Plan einer geistigen Aushungerung die Bande rieben, auch in diefer hoffnung getor fdit

Denn bon ben großen Beleimmiffen ber Beichichte batten fie nie einen Schimmer verfpfirt, und von ben ratfelvollen Meglichkeiten in ber Geele bes großen Schopfere war ihren liberalen Gehernen mie eine Abnung aufgegangen. Mas wußten fie bon ber QBabrbeit, bafi einen Dleniden, ber ben Auftrag bes Schidfale erfubr, ein großes QBert in die QDelt hineinguftellen, feine Gewalt auf Erben ju hindern vermag, feinens Auftrag ju bienen? "Der Wogel muß fingen, weil er Wogel ift, und ein Maint, ber fur bie Politit geboren ift, muß Politit treiben, ob er m Breibett ober in einem Rerter ift!" Go hatte Abolf Bitler felber ben Gegnern getroft. Dunmebr, ba er wirtlich im Rerter fist, wirb er bie Wahrheit biefes ftolgen Wortes auch beweifen.

Denn mabrend die große Borbe feiner Spötter fich vorlügt, daß er erledigt fei, weil zwischen bas binherige Feld seiner Siege, die Machen, und ihn selber dide Mouern gestellt find, zeigt er, boß ber berusene und begnadete Politiker and auf anderen als den gewohnten Feldern schöpferische Griffe zu tun vermag. Die Sast, die zur tödlichen Blockode für seinen Gerst werden sollte, suber in Wirklichteit zu einer außerorbentlichen Konzentration seiner Kräfte, die bisber an den verschiedensten Orten eingeseht werden mußten.

Das Ergebnis ber haft ift bas Buch "Mein Kampf". Es fuhrt ben Matienalfonalisnung zu bochfter gettinger Rinftung. Die Zelle in Canbe. big ift die bebeutenbite Ruftungestatte der nationalfonalistischen Bewegung geworben.

4

Die Festimasielle in Landeberg ift ein flemer Raum, envaches Bett, ichmaler Tifch, Grabt - in allem nur bas Mongfte. Aber fie befint große Fenfler, binter benen au bollen Tagen ber Cobublanc, perluntterne hummel biefes bagers iden Landes ficht, weit und froh und voll Farbe, ber leuchtenbe Beherrider ber Bediebene von Ted bis weit über ben Jun nad; Oberofterreid; hintin. Im Manbe bes Blidfelbes feben blau und Schneestlbern bie Berge, rulig und forberub jugleid, voll Locinng für ben Fernome, voll Werbeifing der Stille, Befdjeut an ein Ange, bas emem Runffler gebort. Und über bie Beimat in Oberöfterreich batte fich biefer Sammel gefpannt, auch bort hatten an feltenen Tagen bie Berge fdymmernb bas Blidfelb begrengt. Das male tobte ein wilber Junge mit ber Borde ber Maineraden burd feine tleme QBele - - -

Es gibt viel Rube huiter ben biden Mauern, Wiel Zeit jur Alen Arstinitung, viel Zeit ju alten Erstinitungen. Wann hatte soviel Musie jum lebten Mole in ber Welt geherrschit? Die legten Jahre waren von einem besessenen Kompf int leibenden Wolft bestimmt gewesen. In den Jahren vorher waren Granaten zerriben, hatten Angrifsoschrete geschrift, war Gas in die Lungen und in die Angen geschieden. Und wiederum vorher? Als man ein junger Mensch war? Als man ein genger Mensch war? Als man ein genger Wensch war? Als man ein Kind werfelwendereich angeboten wie seit.

Memale auch waren die langen Stunden bes Lages fo leer an Lat, fo arnt an Emfah, fo burfing an Rampf, wie diefe Stunden hinter den Mouern es fein follten - die Machthaber wenigstens wunschten es fo . . .

Denn wenn man ichen, so benten sie, einen fiarren Schadel nicht brechen und einen brennen, den Willen nicht ausloschen kann, dann nuch man diesen gefährlich ledernden Menschen in die Marter ber Latenlosigkeit flurzen, in die bettemnende Dde ber Echolosigkeit, in die Zermurbungen einsamer Stunden, durch die Bergweiflung schleicht wie ein tudischer, immer gegen-



wärtiger Schatten. Einige Tage fang wirb ihm bie neue Rube wohltun, fief wird er aufatnien, tief in fich hineinhorden. Aber bald mirb fich bas anbern. Er tann nicht allgalange nur nach rud. warts traumen. Er tann nicht ewig Miem bolen und Mube fammeln. Emmal werben bie niten Krafte fich wieber geffaut baben und nach einer Lat fuchen. Doch wenn fie junt Einfas brangen, find ringenm die Mauern bo, beniment, brobeud, Erfindung hamifder Bebiene, folimmfte Qual für ben Menfchen ber Zat! Und wenn die neuen Rrafte fid dann finnlos ausgeraft baben, werben fie fich nach innen wenden, jud eigene 3d - bie eigene Geele werben fie prujen - und baun gerfafern - und baun gerqualen, und bann -- ja banit ift biefer gefahrliche 2Bille babet, fich felber für immer ju gerftoren . . . Co hofften die Madubaber. Aber ihr pjodiolo. geidies Redienerempet mar falich.

Denn wenn auch bas ungewohntefte aller Onige, die Rube, ben hartling nunmehr übersiel, wenn auch den herrn ber braufenden Matienverfammlung und der marschierenden Sturmabteitung plobliche Embaniteit umfung, wenn auch den Meister der schnellen Entschliche nunmehr ein Naum unschloß, in dem niemand einem Arfehl gehordte und eine Entschliche erwartete — der Wille blieb bennoch ungebrochen, ja, dieser ungebeure Wille machte sich die neue Belt selber gezugig.

Es ift tem Zweifel, baß bie bezeichnenben Elemente ber Gejangmoluft, auf beren germutbende QBirfung die ichwarjen Machtbaber Bab. erns ihre pinchologifche Rechnung aufgebaut batten, auch Adolf Bitler bebrangten, Die Dlejgung, fich mit ber Wergangenbeit gu befaffen, Die geführliche Meigung, fich in bie Tiefen ber eigenen Geele gu berfenten, bie Dleigung, gu meditieren, nachbem jum Sanbeln feine Belegenheit besteht. Aber in Landsberg gefdiab bas Erftaunliche, daß all folche Erumerungen und Betrachtungen, bie bei anderen Menichen bemabe immer germückent wirten und auch fo wirten follen, von einer ungebeuren Geelen- und ABillenstraft verwandelt und zu Antrichstraften einer frurnienden Kampibandlung umgeftaltet murben, Die Rube bes Befangniffes fubrie nicht pur Erichlaffung, fonbern wurbe ale eine neue Belegenheit jur Ruftung erfannt. Die Ermnerung an vergangene Dinge fubrte nicht ju matter

Traumerer, fonbern entnahm den Erfabrungen der Wergangenheit gestaltende Gelege für die Arbeit an der Zukunft. Anstatt daß die feurigen Brande biefes Billens durch die muffige Luft der neuen Umgebung erstickt wurden, schwiolien sie neue Krafte in ihren Glutsluß nut ein.

Danut aber ftren Ubolf Bitler ju einer neuen, anderen form bes Jubrertums vor, bie et bisber noch nicht nach außenbin geflattet hatte. Bioner batte er bie Menidun unmittelbar geformt: Aug in Mug nut feinem baniomifchen Willen hatten ne fich feinen Worten gefugt und maren ju Reihen und Scharen und Regimentern einer geborfamen Befolgichaft jufammengerudt. Go oft er gu ihnen fprach, wirfte feme Diebe wie im Befehl an ibr Gefifft. Gie fpurten, daß diefer Befehl richtig war, fie muliten in ibrem Mint, baf auch ein Entidifuli, ben tiur ber vergangliche Augenblid geboren batte, bem grofen gefdieditliden Werte biente. Die großen Untriffe tannten Re von bem Daus, bas fie enift errichten follten; aber noch mar mitten in ben milben Glurinen bes Tages feine Beit gewefen, auch von ben Emgelbeiten bes Daufes ju reben. Woju audi, wenn bas Alertrauen ber Befolgichaft in bie gefdichtliche Bultigfeit allee Encfciluffe ihres Bubrers ohnehm nicht gu erfduittern war?

Munnishe aber war die Unmittelbarteit des
alten Beieble zerriffen. Der Ficher fab leiner Geerschar nicht mehr ins Ange, nicht mehr
ftrablie sein zusammenzwingender Blid über sie bin. Darum iat not, das große Beset zu
sormen, das den Billen des Führers
auch dann vert undet, wehner nicht niehr perfönlich vor der Befolgschaft fieht. Als Adolf Hiller in Landsberg
sein Puch schrieb, erwies sich, das er zu seinem
Führertum als Mastenformer noch das neue
Kührertum des Geschensormers hinzugesägt
hatte.

Das aber war ber Schritt vom vergänglichen Lag in die Emigkeit der Gefchichte.



Es gibt viele Staatsidyriften in der Befdichte ber großen Bolter. Aber die Beidichte berichtet von feiner, die im Befangnis entstanden mare. Riele Staatsmännner haben ber Nadpvelt ihre Beisbeit überliefert, in großen Rechtrertigungs. icheiften am Ende eines umtampften Lebens bie einen, in mabnenden Vermachtriffen an ihre Dachfolger die anderen, die britten in weingespaniten fiolgen Ermnerungsschriften an die Jahrzehnte, da sie felber Geschichte gemacht hatten. Aber es gibt wohl tein Buch eines Polititers, das noch lange vor der Zeit des eigenen geschichtebeildenden handelns geschrieben worden ist und nachber auch wirtlich, allen Zweisseln der Mitwelt zum Trop, zum Glaubensbuch eines großen Wolfes wurde.

Biele Geschesbucher gibt es in ber Geschichte ber Menichheit, unumftestliche, flar gefaßte, barte Doginen zur Begründung und Ordnung einer Gemeinschaft. Aber es gibt tein anderes Beseh, das so wenig deterinär, so tief bem lebendigen Leben verhaftet, so reich an donamischer Spannung ist wie das Buch Abots Ditters.

Drei Dinge machen feine gefchichtliche Beberaung aus: der Urfprung feiner Lebre in ber perfonitchen Erfahrung; ber auffererbentliche Sunt fur geichichtliche Rrafte und organische Cicioflichteiten; Die Rraft ber Prophette, Die Strich für Strich bie Beitalt eines Reiches m geichnen vermag, das bamals als die Ausgeburt einer feeren Utopte einpfunden murbe, aber berette nad gebu Jahren in feinen Brunbformen Aberlichtett geworben ift. Dag aber biefe Erfabrung, biefer Sum für bie ichöpferuchen Gewalten und diese verlandende Kraft sich zu einer untrennbaren Einbeit verfcmelgen; bag ein tiemer Banarbeiter in feinem befderantten eigenen Erlebiusbereid) bie großen Befebe ber Belditchte gespiegelt finbet; bafi ber ungenannte Soldat hinter bem eigenen Schidfal bas Schidfal des Woltes ablaufen fiebt; baf ein eigenes Erlebnis Einfichten vernutielt, aus benen unvermntet eine Wertundigung und eine swingende garberung eitelleben: biefe ungewöhne liche Sabiglott, im Mirinften bas allgemeine Befek zu erkennen und nungelehrt nach bem großen Lebenogeleh bie Wieifalt ber fleinen Ereigniffe gu machtigen Spannungen gu ordnen, gibt biefeni Buch feine ichepferiide Bebeutung. Bu nflen Beiten ift ber Blid fur bie wirtlich bewegenben Elemente ber Gefdichte fellen gewofen. Bet Abolf hitler aber ift die Kraft zur Zusammienidiau einugartig, blieb boch fann nur ber ju großen Bestaltungen gelangen, ber biefer Kraft

jur Zusammenichan machtig ist und bas lebendige Erbe feiner Erfahrung als Mittel für feine Schopferarbeit ju nuben weiß.

Dian tann hier nicht eine regelrechte "Befprechung" diefes Buches bieten: welch aumabendes Unterfangen mare das gegenüber bem Reichtum, der ba ausgebreitet liegt. Aber man tann auf einige ber machtigsten Ernnbgebanten beuten, die die Unerschorelichteit bieses Buches beberrichen wie hobe Berge eine reiche, vielfaltige Laubschaft

Bie for verrat iden ber erfte Gat bes Buches, bafi bier ber Bericht über bas eigene Leben nur bagu bient, vom Beidud bes Wolfes zu reden und baraus wieder ein allgemeines und verpflichtenbes Befet gu läntern! "Mis glud. liche Beitunmung gilt es mir beute, bag bas Chidlal mir jum Geburteort gerabe Braunau ant Inn gewies." Ein fleiner berichtenber Gas nur - und becht fden ftebt babuter bas Erlebuis eines gangen beutiden Ctommes auf, erbebt fic ein Cotdfal, bas über bie gefante Dation unerborte Felgerungen verbaugte. 2Bir alle tennen beute, nadibem bas Budi gebn Jabre lang bas Denten bes beutschen Bolles vermandelte, bas Urteil, bas Abolf Sitler über bie babebargifche Monarchie und ibre Werftechtung unt bein Reidie fallte. Wer aber batte, ehr bas Buch eridnen, femals in folds vernichtender Marbett Die Cpanitungen geschen, Die Diefen Staat, bem fich bas Meich auf Gebrib und Berberb veridnvoren, gerfferent burdundten? Reiner ber Rlugen und feiner ber Merantwortlichen ber Portriegegett hatte bie innere Edunadie biefes Stanfes, bem man fich in Mibelungentreue verbunben batte, reditig ertaunt - aber ein blutjunger Dlenich mar ergenbmo auf einem Bangeruft geftanben unb batte mit Steinen unb Mortel and feine Sorgen um Walt und Reich ningeldleppt, ale mare er austrieben, bas Schid. fal gu wenden, bas er beraufgieben fab - er allein in einer zusriebenen, feichiglaubigen QBelt . . .

Wertriegezeit batte gewußt, was in ber lesten Konfequent "Marriemus" bebeutete - bie machtige Ibeologie, bie gegen bie Gefinge bie alten Staates wie ein Kommbed wieber und wieder vorfließ? Sie tannten aus biden Budiern bie Theorien, die ihnen wichtiger schienen als

93

http://dl.ub.uni-freiburg.de/diglit/schulungsbrief\_jg3\_f1/0041

bie brutate Entschlossenkeit, nut der sie vertreten wurden — aber dem Banarbeiter, der sich in Wien durchbungern mußte, hatte man die Drobung in die Ohren gegellt, ihn vom Baugerust zu werfen, wenn er sich nicht vor dent Marrientus beugen wolle. Erjahrung am eigenen Leib, totnaber Blick in die wilden Angeu des vötterfressenden Drachen, das war wahr, haftiger als alle Theorie, und lebensnaber nuntte die Folgerung sein, die aus solchen Erssahrungen auswuchs.

And bon ben bemitudifden, brabtichenben Rraften im Bintergrunde winkten fie nichte, bie Berren ber alten Beit, bie an ber Spise bee Staates ffanben und Uberblide bengen follten, während fie bod nur blitt vor ben eigentlichen Entidierbungen und ben gefdiechtemenben Meranberungen flanben, Die fich überall vor bent Rriege leife angebabnt hatten. Der Bauarbeiter in ABien aber fland mitten brinnen in ben milden Wirbeln ber unruhigen, aufgewiegelten Welt. Und mabrent broben auf bem Parfeit ber Dipfomatte bie Berren ber riefigen Borfen. profite angefeben und ebrenwert maren, lief brunten bem Heinen Bauarbeiter ber Jude bone Tarnung tagläglich giber ben Weg. Er fand ibn in ber begenben Beitung, er fab ibn bie nigeriftifden Biere gangelit, gu benen bie Arbeitstollegen ibn felber, ben abwehrenben Bauernfprofiling, preficu wollten. Und wiederbit jog er die Folgering aus bem Geldiauten. Und mieber erhab er bie Polgerung gu einem Gefet, das feinem Glauben nach jedes Bolt beberriden muffe, wenn es gefund bleiben wolle.

Immer die gleiche Einsicht eroffnet dies Bud, das über den bisberigen Verlauf eines ungewöhnlichen Lebens berichtet und babei jur großen politischen Orfenbarung wird: baß teine Forberung gestellt, tein Gefet ausgesprochen, tein Urteil gefällt wirb, das nicht an der eigenen Erfahrung hunderifaltig geproft worden mare

Mian hat biefes Verhalten, and einem perfönlichen Erlebins sogleich eine Forderung und
einen Jubrungsanspruch für die eigene Einsicht zu entwickln, wohl anmaßend genannt. In Wartlichteit gibt es teine großere Ehreurcht vor dem inneren Recht der politischen Wirtlichteiten, als Adolf Sieler sie in seinem Buche verrät. Wie willtürlich hatte beingegeniber die andere politische Lehre, die mit einem unnachgrebigen Bereichafreanipend auffrat, ber Marrienus, die Wirklichkeit vergewaltigel Wie strupeltos batte Mark bie Konftenftionen feines ana-Insterenben Gebirus bem Leben gurzwingen wollen! 280 ber ibm fich intellettuelle Gewaltfatigleit breitmadit, bie ber abstraften Ronftrutuon guliebe bebentenlos febe Erfahrung in ben ABind ichlagt, ift die Lehre bes Bubrere aus ber großen Ebrfurdit bor ber Erfahrung erwachien. 200 bas Gebirn immer itur analoffert, bis am Ende bie volle Berfebung grinft, gwingt ber baumenterliche Geift bes Deutschen bie Bielbeit ber Dinge ju einer neuen Copfing gufammen. Und wo ber Jube jum Rampf fut jein Wert nur ben Dag und Die Berneining aufruit, wurbt Abolf Buller in feiner Gefolg. idiafi die Erager ber ebelften Werte.

Denn baren besteht jum anderen bie Diebeutung des Budies, es iff in jeber feiner Ibeen und femer Forderungen barauf abgestellt, bas beutiche Wolf einer großingigen Erziehung gu unterfiellen. Eine ber ichmerglichften Cunichten in unfere Gefducite lebet, bağ unfer Wolf, bas fich ber reichften Gaben rubmen tann, femer Rraft me auf bie Daner froh geworden ift Ubermächtige Schopfungen ftellte es in bie Welt, in herridierlichen Staatengebilden trat ce immer nucher an bie Spife anderer Boiter - aber immer wieder fant jede Leiftung gu ament Plidis infammen, well plouled die Kräfte, bie fie ans Lidit emporgetragen batten, wieber versagten. Miemals maren fie in eine barte Budit genommen worden, ftreng, tunudpfiditiidi, in ibren Unfprudjen fo erbarmungolog, baft fie me wieder ericifafften. Immer batte bie lang. banernbe Budgtung auf die großen politifchen Engenben bin geiehlt; auf bauernde Einfanbereitidiaft, auf bauernbe Jangteit, nuf dauernbe Beharrlichkeit, auf langes Entbebrentonnen, auf einen nie erlofdenben Drenft am Gangen, auf eine bleibende Gelbftlofigteit. Das Dlubewerben ift unfere groute Befahr. Unfere groute Ilrigabe ift ce, uns jur großen Beharrlichkert im Dienen und Kampfen zu ruften!

Weil Abolf hitler wie tein anderer die feclijde und willensmaßige Ruffung der Ration in Angriff genommen bat, wird ibn die Gefchichte dereinst den großten politischen Erzieher des deutschen Bolfes nennen. Lagtaglich er-

leben wir heutzutage bie Wirkung biefer idmeriten aller politifden Arbeiten, ber Umformung ber Geele umeres Boltes fur bie Aufgaben funftiger Jahrhunderte. Aber bereite vor john Jahren hat ber Jubrer fie in feinem Buche ale eine ber entideibenben Bielfegungen für bie nadifien Generationen proflamiert, Man muß fich erumern, wie gefowacht an Charafter und Willen damale unfer Bolt burch bie Beit tanbelle; der Jag erlebte feinen großen Einbruch und begann, Die Ratton in ihrer feelifden Substang gu gerftoren; Strefemanns redfeliger Mund fief über von ben Phrafen ber Menichheitsliebe und ber friedfertigen Schafsgebuld; wer fid aber jum ewigen Befebe bes Rampfes befonnte, wurde landauf landab als Marr und Werbrecher und ale Answurf ber Menfchheit veridirten.

Da lehte Abolf Bitler ben verlotternben Maffen ein neues, uraltes Borbilb entgegen ben Rerl. Die tapfere Baltung bes Rerle, ben Lebenofiel bes Golbaten, bes einfanbereiten Dieners, bes Opfergangers zeigte er ale bie Rraft, bie von feber bie großen geldndrlichen Anfgaben gemeiftert bat. Und langfant wurde bie Geele bes Bolles, bas fich ber Luge und ber entgervenben Lodung verichrieben barte, wieber gefanb. Seither fieht bor bem beutiden Bolt verpflichtend wieber bas Bilb einer halting, dte tampferifch, bart, freng im Dienft, bereit jum Bergicht für bie Gemeinschaft ift. 28as bie Gefinit bes bentiden Menfchen beute fornit, bat damals der Babrer in feinem Buche ale bie wirtenbe Rraft großer Beidnichte geldnibert: den politischen Charafter.

Offen aber ist ber politische Mensch ber eigentliche gestaltende Mensch und barum der unnerlich
startste Menschentop. Wie von selber ergab sich ba,
daß sich dem Fuhrer von bieser Voraussetzung her
auch die alse Lehre von der Bede ut umg der
Rasse alse Lehre von der Bede ut umg der
Rasse sie Leinen bestatigen mußte. Schon lange
hatte die Wissenschaft die Menschenrassen unterlicht und bewerzet; lange war auch schon anerlomet, daß die große Gestalierensse die nordische let. Aber erst Abolf Hitler, mit dem auf gleicher Ebene auch Alfred Rieber, mit dem auf gleicher Ebene auch Alfred Russer, mit dem auf gleicher Ebene auch Alfred Russensche zu einer volltalf den Einsicht gewandelt und banut zu einem Wertzeug der Boltsformung gemacht. Es war sein blodes wirfen schon fit liche s Intereffe, bas ibn als ben einzigen Ruftur-Schöpfer ben Arier bezeichnen ließ. Guigig bie Gorge um bem Bestand und bie Rulturfabiglen feines Bolles gebot ibm, feinent politifden Weltbild and diefe biologif de Erfenntius mit all ihren geschichtlichen Auswirlungen einjubauen. Wie batten fie bamale alle gebobnt, Die Polititafter ber Parfamente und ber Debattionen, baf bier ein Polititer wie ein Bunbejuchter bente! Aber wie batten fie alle am Rern ber Dinge vorbeigeseben; baf namlich nicht ber theoretalterenbe Intellett, ben fie freilich meifterhaft ju beberrichen gelerut batten, fonbern die Befehr des organifden Lebens ben Beltlauf be-Rintmen. Bewiß war noch niemale ein Glaato. monn ber neueren Gefandite ben Weg jum Bhit und jum raffildien Borrang gegangen. Abolf Beiler, Foffungoftrafting und reifenber Glanis. mann, bat biefen Schrift ale erffer getan' auch bier ein ichopferifcher Revolutionar.

Em ichopferifder Revolutionar! Denn wenn er in femem Buch fich junachft in Kritit ergebt, idienungslos in ber Berfelgung aller lebensunwurdigen Ordnungen, und wenn er fobonn in reiner Betrachtung fich mit ben Grundtraften beichaftigt, bie einem Boite bie geldudillidie Bedeutung geben, fo gewinnen diefe Betrachtung und biefe Rritif ihre Rraft boch erft barin, bag Abelf Bulee fie fur ben Tommenden Aufbau emlegt. Er will nicht bernemen, und er will nicht nur unterfachen, er will gestalten! Er ift tein Demingoge, und er iff and tein liberaler Profesior, fonbern er ift Tater und Schopfer jugleich! Jeben Gab feines Budes pragt ber entidiloffene Wille gu einem neuen Meich. Jeber Gebante foll ein Bauffem in bem Gefüge ber tommenben Ordning fein.

Und m einer mabrlich ungebeuren Schan, mit fabnen, ftarten Stricken reift er bie funtige beutiche Wolfe, und Staatserbrung auf; ben tommenden dentichen Kührerftaat – den tommenden beutichen Voltsflaat mit femem nationaliftiftelden Voltsflaat mit femem nationaliftiftelden Wetennints wid femer fogialtlichen Werpflichtung – den tommenden beutichen Raffen Gefreitin nie betretenes Gelande. Bebe biefer Bericklungen ein verolumenärer Ausgriff von geschichtewendender Kraft Jeder biefer Gedauten eine Duelle unaufberlichen Anspruchs

an bie Kraft und die Bereitschaft der Ration. 28ohl memale bat ein Staatsmann sein Wert so ich gesehen wie Abolf Hitler. Und selten hat ein Mensch so fühne Unigestaltungen geträumt und so verzehrend an ihre Verwirklichung auch schon zu einer Zeit geglaubt, in der ihm alle Macht zu Lat und Schopfung genommen war.

Man bary es me vergeffen biefe Befdichte, nach benen fich ein Wolf bis in den Brund feiner Grefe verwandeln wird, finrgen auf einen Menidien ein, ber nichts befift ale feinen Glauben und brauffen, ba und bort verftreut, ein tlemes Bauflein treuer Dienichen. Muchterne Quanbe find um thn, als er bie Bigionen von einem neuen Ball nieberichreibt. Dinr wenige Giefabrten find um ibn, ju beneu er von all ben Bilbern reden fann, bie ibm, dem Emjanien, bem Schopfer, bas innere Beinge eines neuen Reiches offenbarten. Dint felten ift es einem (Beidlecht vergonnt, in femer eigenen Mitte einen Dienfdien gu erleben, ber eine echte Genbung tragt. Bor allen anderen Befdlechtern ift es ausgezeichnet, und glaubig mußte es fic bent Rufe öffnen, ben ber Trager ber Genbung erhebt.



Aber das Denischland von 1924 und 1929 batte femen Sum fur bas Munder, baft fich in femer Mate emfant und fill ein Reich ju bereiten begann. Blind und betort liefen bie Maben ben Lugenweifen ber neuen Machtbaber nad, die wie ber alte Rattenfanger fonnisbelnde Lieber fpielten und auf ben Abgrund von Berfailles gittiefen. hitter faß in Laubsberg, als bas bereschende Suftem bem bentschen Abelf ben Dames. Plan aufrebeie. Die Rapita. Liften im QBeimarer Guffein betrogen bas Wolf, indem fie bie werbenbe Fabite ber Damen. Un leibe ausbingen: gepunipte Milliarden tamen ins Land, unerhort wurde die Anthebelang der Wertschaft fem, bie Fabriten wurden fich rationalifferen luffen, ein Gegen von Wohlfiand und Genuß wurde bas geme Land uberlöweinmen.

Und genon fo belogen bie Da urriften bas

Werberben: ber fogialbemofratifdje "Wormarte" ließ in einer Beichnung eine ftrablenbe Sonne, bie auf ber Scheibe bas Beichen bes Dollar trug, über Deutschland aurgeben und ichmabte genau wie ber Rapitalift in ben Banten von tonineuben Glad. Die Parteien ber Redien aber fcreen wohl Zeier und Morbio uber ben Plan ber ameritanifchen Sochfmang, boch ale fie fich ju ihren Worten betennen follten, als fie gendefteben und treu fein follten, brach ibnen bas Rudgraf wie lininer, wenn eine Entiderbang ga fallen mar. Bur Dalfte fenten fich bie Dentich. nationalen für die Annahme bes Planes ein -Dawes Patrioten, abftoffenbe Bengen fur Die Erbarmlichteit einer untergebenben 2Belt. Dar Abolf Butter fab bie ABurtung bes Planes in entfehlicher Riarbeit voraus. Und obn nachtig. felber in den Abwehrtompf einzugreifen, laft er feine menigen Rebner bie nadte 28 ir flich . felt des Planes verkunden, die die optauffliche Erfullerregierung mit Lugen und Perfprediuigen verbedt,

Man lacht über bie Marren und Sochverrater, bie immer noch Politik machen wollen, obwobl bod the Putid erft vor einigen Monaten tlagled gufammengebrodien ift. Aber idion mach zwei Jahren erweift fidi, baß biefe Darren unb hodverrater richtig gefeben batten - felbft wenn fle im Wefanguis gefeffen und von ber pulscuben Quetledifeit bes politischen Lebens abgeschnitten gemesen maren! Es ift nicht sonberlich fdmer, policifde Urteile ju fallen, menn man bie politifdien Stroniungen im Bolt felber beobachten tann. Aber unermefilich fanver ift co. eine Auberung feinfter Juftintte, und ein Zeichen ber (Bnabe ift es, ben richtigen ABeg eines Qualles auch dann ju wiffen, wenn man in den Werliefen biefes Bolles liegt und die Retten dieles Wolles tragt. Man batte bem Bubrer auch die geringiten Woransfebungen für fein Wert, Die Werbindung jum aufferen Leben, ranben wollen. Aber er wufite um bas innere Leben ber Datton, um ibre Bebranguiffe, wie unt ibee Aufgaben, wie um ihre Moglichkeiten, Und weil er biefen fiefsten Dingen vertraut mar wie tein anberer, bat er auch in ber Einfamteit ber Befangenichaft diefem Woll ein Befeg geben tonnen, bas für bie vergangliche Stunde genau fo galt wie fur wiele Befaflechterreiben im langen Marich ber tommenben Jahrhunberte.



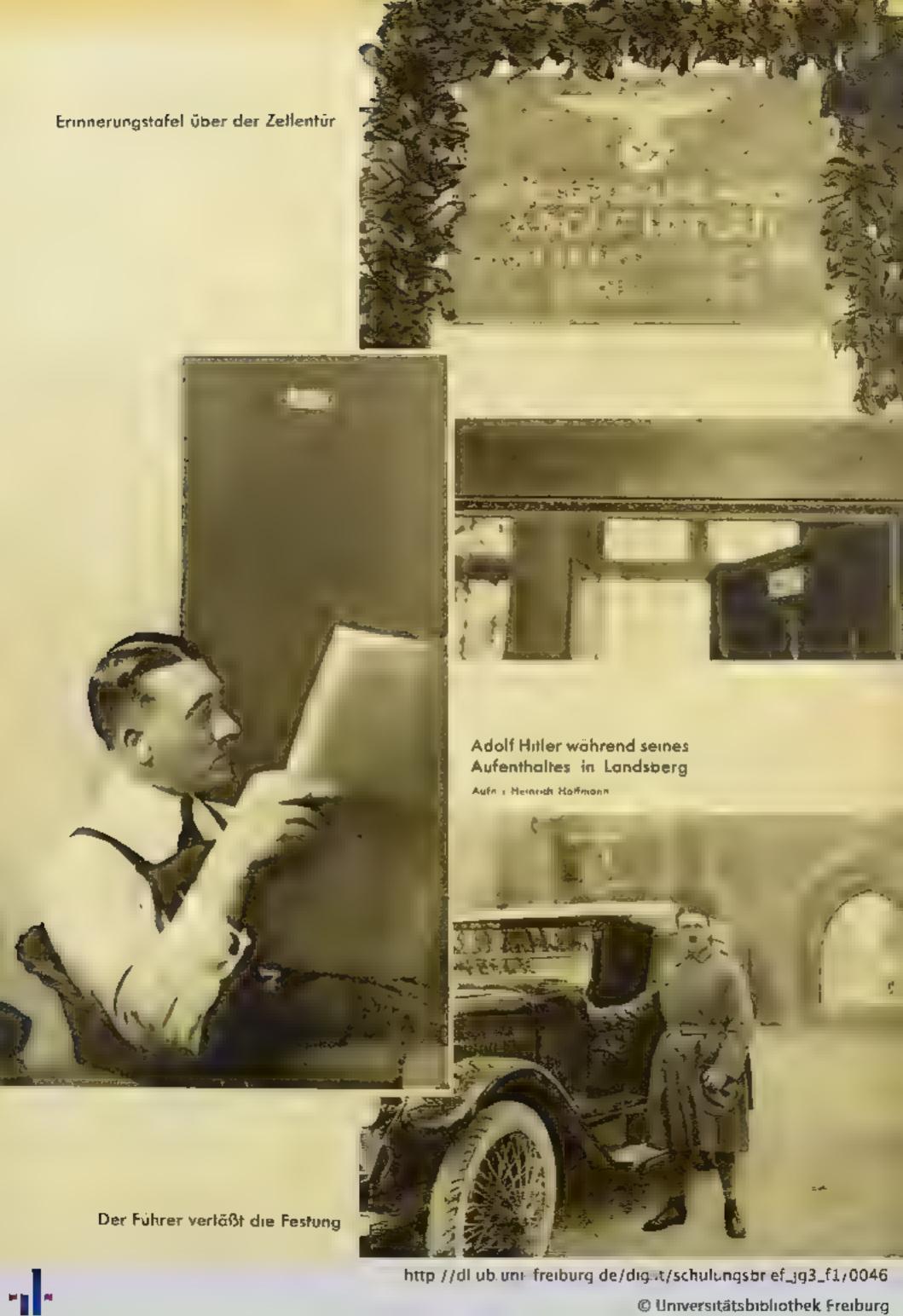

# ADC der Aussenwolitik

Abeifinten ift einer ber gang wenigen noch unabhangigen Gingeborenen Ctaaten in Afrita. Ale Stalten, bem bie benachbarten Rolonien Erstren und Comaltland geboren, 1896 ben Merfuch madite, eine auf Brund bes Bertrages von Utidialle (1889) in Anspruch genommene Dberberrichaft in bie Lat umjufegen, murbe es bei Abun geldelagen und musite im Frieden von Addis Abeba (1896) auf ffe verzichten. 1906 murbe ein Vertrag gwifden Italien, Frantreich und England über bie Unabbangigleit Abelfimens gefatoffen, 1929 ein neuer Bertrag gwifden Italien und England uber mirtichaftliche Einfluß Spharen in Abelitnien, gegen ben Abelfinten beim Wolferbunb, bem en 1923 beigetreten war, proteficerte. Um. 2. August 1928 wurde ein Stahemich Athiopulder Frei ublichafts und Schiedevertrag ab. geichloffen. Brob noch am 29. September 1934 ausgefaufchter Dichtangruffverflarungen fand ant 5. Dezember 1934 em Infammenftoff swiften italiendden und abeffinifcen Breng truppen fatt. Italien entfanbte baraufbin Infang 1935 niehrere Divifionen in feine an Abefünien angrengenden Kolonien. Abeffinien bat fich bedwegen unter Berufung auf Art. 11. frater auch auf Art. 19 ber Bellerbundslagung wieberholt an ben Bollerbimb gewondt. Bei feiten Beitrebungen in Abelfimen ftofit Italien arf Intereffen von Frantreich und Englant (bas udmentlich megen des fur bie Bewäfferung bes Sibane wichtigen Oberlaufe bes Dile - bes Mauen Dele und Tang. Gees - beteiligt ift) und fett einiger Beit auch auf bie fapanifde Manturreng. Mit Frantreich bat Italien in ben Montifien Abmadungen im Januar 1935 ein me igebenbes Einvernebinen ergielt. Alle fein Biel begeichnet Stalien Die "humanifterung" Abeffiniene.

4

Agreement (engl. = Aberemfunft). Formlofe Abmadungen gwifden Staaten, bie

teiner Ratifitation bedurfen, aber oft von weittragender politischer Bedeutung find. GentlemenAarcement mundliche, aber bindende Ubereinkunt potidien Staatsmannern (t. B. die icher 1905 beginnenden Abmadiungen zwischen ben Generalifaben Englands und Frankreiche, die vielfach in dieser Form erfolgten). Vor der Konjetenz von Strefa am 11. April 1935 wurde ein Gentlemen Agreement zwischen dem rustischen Außenmuniter Litzeinem und dem franzosiechen Außenminiter Laval abgeschlossen, das Frankreiche Galtung festlegte.

Nutartre (grieds. = Gelbitgenügfamteit, Celbilandigleit) bedeutet bie mirifmaftliche Unabbangigleit eines Staates von Auslande, b. b. das Land felbit verming intolge feiner Lage, feiner Bobenfdinge, ber Arbeitoleiftung feiner Bevollerung alles in erzengen, mas ce braudit. Die meltwirtichaftliche Arbeitpreifung bat eine foldje Unabbangigteit in vielen Lanbern befeitigt. 20c Boraubjehungen für eine Antartie gibt es g. B. in ben Bereinigten Staaten bon Amerifa. Dentichland fteht bei weitem nicht fo gunflig ba, es wirb bei ernft hafter Anftrengung aber body mittanbe fein, fich melentlich unabhangiger von ausländischen 3ufuhren, insbesondere von Mahrmage und Benagmitteln, ju madien, als es früber im Zeidien ber liberalistidien Demmungslosigfeit ber Ball mar

Autonomie (griech. — Ethigefengebung, Sthiftverwaltung), bas Aberrecht bes
leibstandigen, souveräuen Staates, seine Angelegenbetten selbit und eine fremde Einau drug zu ordnen und zu verwalten. Im
gleichen Stane redet man and von der Auto
nomie beilimmter Gebietoteile ober Perolferungsgruppen im Staate. 3. B. gentent bas
von Deutschland abgerissene Memelland nach
bem Memelikatut ibeoretisch Autonomie im
Rabmen bes kitamisten Graates. (Sie ist tot-

jadlich allerdings von Litauen flandig verlett worben.) Uber eine beschraufte (Merwaltungs.) Mutenomie Verfugen manche Korperication, 3. B. die Rirchen. Eine wichtige Frage ift beute bie ber Rulturautonomite der frenchen Bollsgruppen (Minderheiten) im Staate. Co ift bas gerechtfertigte Biel aller Boltegruppen, for tulturelles Gigenieben (namentlich ibre Mintteriprache) ungefort ju pflegen. Mur einzelne Canber baben ben beutschen Bollegruppen bie Rulturautonomie eingeräumt (3. B. Eftland burd Beleg vom 5. Febr. 1925), fie aber leiber fpater prelfach mieber eingefchrante, obwohl fie nile gerabe bem beutiden Bevolle rungselement außerordentlich viel zu verdanfen haben.

4

Balfour-Erffärung (Zionismus). Ende bes vorigen Jahrbunderts unter ben Juden entitanbene Bewegung, die eine Rudwanderung ber Juben nach Palaftina und Grunbung eines gubifdien Dationalitantes bort eritrebte. Fubrer mar ber Wiener Schriftleiter Theodor Bergl. Der erfte Zioniftenlongreft fant 1897 in Bafel ftatt. Im Reiege murbe ben Juben burd bie Bacione-Ertfarung vom f. Dovember 1917 verfprocen, in Palaftina eine "jubifche Beimfiatte" gu errichten (Balfour mar bainale engtricher Angennunifter). Dach bem Beiterege wurde bas bis babin türlifdie Palaitum Manbaregebiet bes Bolterbundes und England Danbatur. Dabei übernabnt bie Manbatomacht bie Perpflidenng, die jubifdie Einwanberung gu fordern (Art. 6 bes Manbatoflatuts). Begen Die fübuidie Maffeneimwanderung (es mehnen in Palafinia elma 760 000 Atraber und 310 000 Juben) feste fich bie einbeimmide grabuche Bevollering jur Webr Es tam veridnebentlich (inobefondere 1929) gu blutigen 3manunen ftößen zwiichen Arabern und Juben. Infolgebeffen fab fid bie Danbatemacht genotigt, bie rudifige Einwanderung zeitweife gu verbiefen. Wen ben bind 90 000 filbilden Fludelingen, die feit bem Umffirt Deutschland verlaffen baben, baben fid mur 13 000 nadi Palaftina gemanbt. (Inogefamt leben 14 16 Milliouen Juben auf der Welt.) Der Mertwurdigleit halber mag bier ermabnt fein, bag es feit 1934 and unrerhalb ber Sowjefunian eine autonome Indenerpublik Biro-Bibichan (am Aniur) gibt.



Balfaupaft. Gegeniber ber mannig. jadien Einanchang einzelner Growiachte in bie Angelegenbeiten ber Balfanftaaten, bie oft gur Bevormundung fuhrte, und gegenuber bent Rampf biefer Elrofinadite um bie Worberrichait auf bem Baltan machte fich unter ber Parole mber Waltan ben Baltanftagten" eine Gegenbewegung geltent, die eine großere Gelbftanbig. teit ber Baltanflagten jum Biele batte. Der Anftog jum Abidhlug eines "Baltanpaltes", als einer Art "Baltan Cocarno", ging bor allem von ber Entler und von Berechenfand aus. Außer brefen Staaten follten Gubflamien, Rumanien und Bulgarien an ibm teilnehmen. Bulgarien weigerte fich inbeffen, einem folden Paft beigntreten, ba es von ibm bie Weremigung feiner ibme durch bas Diftat von Menalb (17. Ceptember 1919) aufgegwungenen Grengen befurchtete. Auch Albamen ift nicht natieinbejogen morben. Es tam baber nur ein Dalt mouthen Cubitamien, Mienamien, Elriedealard und ber Turter juftanbe, in dem fich bie Untergeidiner ihre Grengen gegen einen angveifenden Baltanfiant - gegebenenfalls burd mulitarifde Bilfe - garantieren. Die Zurlei bat aufferbem ben Borbebalt gemacht, baft fie bei einem Rone ilett gwifdien Rumanien und ber Gowjeturion nicht einzugreifen brauche. Diefer Palt ift am 9. Februar 1934 von ben genannten Staaten in Athen unterzeichnet worden. Der Qiallanvalt bat in Italien jeitweise eine gewiffe Werftmimung ausgeloft, jumal biefer Berband unmer beutlicher in frangoliches Pabrivaller geriet und baju beftummt idnen, eine Art fudoft. lidie Brude gwifden Frantreid und ber Comjetunion ju bilben. Muffolinis Antwort war ber ichleunige Abidiluf des Rompaftes nut Ofterreich und Ungarn im Mige; 1934.



Ballhaus.Plas in Wien, Bejeichnung im das offerreichiche Auswärtige Muniferium nach der Lage feines Amisgebandes. Im Ballbaus von Berfaultes fant 1789 die Berfaultellung ber Abgeordneten des 3. Standes flatt.

### Fragekatten

A. R., Freiburg i. Br.

Wie bie DiSR, melbet, hat fich bie Gemeinde Steinf eden Ree o Lubben, bereit erflart fur alle Jenaen, beuen es nicht möglich ift, das Gelt für ben monatlichen Inteag aufzubrungen und bie besbalb bem Jungvoll fernblieben, bas Gelb hierfur an bas juffantige Sabnetin 5: (Martgraf Gere) ben Jungbannes i 52 (tubber Spreinde a ab ninbren. Die Gemeinde Steinf eden bat ion it in großing ger Weife baru beigemagen, bag alle Inngen von 10 bis 14 Jahren in ihrem Ort 100prozentig vom beutichen Jungvoll erfast werben.

Es wurde fich empretten, bie e Madnichme auch in ben von Ihnen beicheichenen Laudfleichen anzwerden, Go wurde iem't bas Problem ber im tellofen fathelischen Jungen, bie bem Jungen I ungendrechande ober Urdeugemeinden für Ittgembliche Mitgliebebe trace veraustungen ober penden, entzieht fich unterer Pranterlung.

#### C. B , Rouige ABufterbaufen.

Der Metriebolubrer ober fein Stellvertreier ift nicht befugt, einen Beirtebsiellenobmann abinbernlen. Der Betriebsiellenobmann word von der Denifden Arbeitafront aus ber Befolgichaft heraus in fein Amt bernien. Er ift der Deutichen Arbeitofront ber Garant bafftr, daß die notionaliogialit fchen Grundfant im Berriebe prattifch vermiellicht werben, Allein iden ans ber Latlache, bag ber Betriebeiellenobmann im Frudiahr wees I ur eine beim Cher ber ber Detriebes ans ber Gerelafich i bie Kon babin für bie Liebes abs ber Gerelafich i bie Kon babin für bie Liebes abs ber Gerelafich in bie Kon babin für bie Liebes abs bei Gerelafich in bir bei babin für bie Liebes abs bei Gereland bestriebegellenobmannen beurlich refennen. Er muß ber

befte Ramerad ber Komerabichaft fein, ber er fich verpflichtet rubit. Grint Arbernfung fann niemas burch ben Betriebaführer, fondern ummer nur burch bie Dentibe Irbeitefrent erfolgen.

#### M. G., Bottrep.

Wertrauenemanner branden nicht mil einem Grubt. tur ju verbandeln, auch wenn ber Betriebnfuhrer immer wieder verhindert ift. Don Gefen pur Debnung ber nationoten Arbeit fiellt in ben Ditte puntt auen effe diebens ten Betrieb Damit ift ber Bewerlichafte efreiar ais Interentenvertreter ber "Arbeitnehmer" peridimunben no mit ibm felbfigerftaub ich auch ber fe nab lue" Sin einer anfrechien Betriebegemein doll gemeen Betriebe führer und Beiolgichaft gujammen. Der Betrirbeiubrer fann nach bem Beies jur Orennug ber nationagen Arbe t gwar einen Giellvertreter ernennen, abne baß er fich baburd aus feiner Beranimertung entiernen fann. Wenn er aber einen "Soubifue" mit frinte Bergretung beomittagt und leinen Bertrauensmannern gumutel, mit birtem an net Betriebetremben ju verhanteln, bann ift bad em Beiden taime bag in bem Betrieb noch ma dierlet geideben mub. Die Recht mirb ber Gertennenbraf Die Berbandlung mit bem Snnbelus ablebnen.

#### 3. B., Lubben.

Der Ereit fle ten one ber Bettalrerficherung, aber aus ber Kranten Untall Angestellten. Ihre den und Angestellten. Ihre den und Angestellten datieberend und gewahrt bie Deursche Irtelle einem Wie abietern Som und ale Dort Oile, die in Beratung und Lettereiung gegenüber beit Letteberungersagen und ben teine en Sornabl herben benehr gewahren die Ihre lingen Sonatrecht ber Katto beratungenlichen ber Dautich nacht in einer Weiterbaum von an Sonatren auf bie ein ber Eringelen ber Daff, allegelt i und bie Winfelfen ber Daff, allegelt ungele i und bie Winfelfen ber Daff, allegelt ingele i und bie Winfelfenlufenten ausgeschalter.

## Das deutsche Buch

Alfreb Maberno:

"Röntginnen"

Bed Berlag, Beelin, 1972, 9899, 5,50, 216 Celten.

Es de care in emino de und mer trolle Arbeit um bie A pob Materne, ber Amonie tes ausge eieneten Tue ee Berman die fe weebe gen Wate meert nich e uen nenen Wert ben 21 ber nartt bereichert bat. Die aroffen bemifchen Manner bes Bliefelaltere baben und bie ele dichter, wennufteich in einer olimals fallden Deutung ibrer Talen unt Demmann überhelrer. Din ben Arauen aber, die um fle waren und teren Ernftus nicht eften mitbefinnnend auf neibtige Entideitungen gewhile B proces after Bod poeber nur menton. Dein a geber en ge vae it. it leug es em Berbleif Maberes. Ein feiter Renner ber Bem die ein ein Erge or. None ma gir im Stit ant ber Beautung, fich bie bei je mie ber einem ber frauen jemer fert eine in a n cembie er nio ein an munichen bitte be beutden Raigoninen bee Abgre'at an ein Bilb voller Leben und on ter Marine bas jur Ge nabme mich, nur an big e brache den Ablant jone ner Schiffe e entreiel, undern boruber binans auch einen vergbalichen Einbluf in Die no offen Er auche einer groben Bergangen beit ben beutiden Weites gewährt. Tropbem ift bie Da fiellang framp ohne We adword gle ten und ummußt allt Frauengefialten, Die von Mathilbe, ber Entelin Die bulinde, bie in Ifabella von England, ber Bron Friebrices II., bie bentiche Ren notrone getragen baben. Co wird und von einem bre bundert alleigen Zeitabichmitt erianit, in beien Riecitandin o er vortrefftiche Middansmahl welentlich beiteligt. Mag ichteftlich die Überleembung bei bandichen bebendauffahrung bein Zuben bee bind in dielem Buche beutlich merben, fo wird ber Leier bech ertennen, in wie behem Binde fall alle Moniginnen bestieben. Die teinigen bei die ber ich die Berteil ich inngen bewufit maren, fer es auf Grund ihres germansiben Jahr untmittes eter fer es auf ber Leabilien, die biefem Inibiati entstammt.

Dago Paul Coreber Untenbuch

Bertag Ofenbeueg Meinben Bertin, 1935 5 50 MM. Im 6.82 NO. 477 &

In Merctonnter beien Komann fieht (Anftan Ertfen Wars, ber Beitere weines Aleifes von bam der Krent betrechatt und ber Argunder ber idmet den ihren mader Die Ibalicklert gener (ur bie dieben annerer Loge tent unaufdrin ich aber if whar b vore Die technicke nachen Beringe bee Momann — bramatilche Spannung, gute Leidenung ber 3 if und ibrer Gestalten, eben e Siemen — find ebenfe antwelennen, wie die Schifterung bee ergreisenden Kampies einet eblen Berlobe ten mit ben Femben femes Reiches und Polfes.

Dos Buch tunn empfohlen werben.

Dauf Meier Bennedenftein:

Dolumente ber beutiden Poli. fil"

Merlag Bunter & Dunnhaupt, Berlin, 1935, Leinen 20001. 12,--

Diefen Bert des Pranbenten ber Deutiden Dod. idente fite Politit und alten Dationalfogweitften, Reg. Mat Meier Bennedenftein, jammelt biejenigen Dofumente, welche bie entidentenben Grufen bes neuen Unibapes ertennen laffen, Gine fattiche Reibe von Banten ift vorgefeben und foll ber Entmidlung ale meltanichaulich juverlaifiger Bebachter folgen. Der I. Bant vom Letter ber Bibliothel an ber Dentiden Bodifmile für Politit bearbeitet, entbalt bie Dolumente ber Ereigniffe bes Jahren 1973 in vier Abidnitten, bon ber Eroberung ber Dacht bie gu ben erften Auf-Saumannahmen ber Bermaltung, ber Raffenpelitif, ber Multur ber Birtichaft und bes Rechtes. Gine Beste tafel, ein bibliographifches und erffarentes Dladworf fowie ein Cache und Diamenreguler ergangen bie ftare Blieberung, fo daß bie Budreibe icon in ibrem erften Banb ein mertwolles Quellen- und Foridungsmittel ju merten verfpricht, bas ichnel und juverlaftig ausfunft

Doug Brintlen:

Ein Ameritaner fieht bas neue Deutidland

Wertag Otto Cloner, Bertin, 1935. 05 C., 1,50 StM.

Der Merfaffer biefes Buches, ein befannter amerifantider Journaliff unt Dabiolprecher, bat mabrent bet fenten gwet Jahre vierrebn Monate in Deutidionb geweilt und bier bie Berbatonfie eingebent fludurt. Er war towohl im Memelgebiet in Offpreuben, wie an ber Capr unt ift bereite leinergeit burd obielrise unb mabrbeitegetreue Beroffentlichungen in ber beutiden wie in der ameritantiden Brefte bervergetreten. Grentles bat viel bagu beigetragen bei feinen umerifaniiden Lanteleuten Bertlantnis fur bas neue Dentidlant m weden, fo bag fie auf bie in ben UC'A. teitweife noch unmer betriebene Den und Breuelpropaganba nicht mebr reftlos bereinfallen.

Bane Werner von Mevenn:

"Denelde Sprude"

10

Banfeatifche Mertageanftalt, Samburg. 1935, 1.80 MML. the. 3,50 ftm. 120 8.

Diele Spruce pem Berausgeber in geniemfomer Arbeit mit Werner Pleifter juiammengeftell, bieten bie tagliden Rerniprude bes Deutidlandfenbere im Drud bar. Das Merlungen jabliefer Berer nach bem genauen Wertlaut bat die Berolientlichung in Buchrerm vecanlaht, Ge fine feine Bebanten miffenichaltfider ober philotophiider Grabelet es find Aufrufe jur Bennnung. Aberinnerlichung unt Lathereitidaft. Ale eine greifbare Lebensbille gerate and für bie idlichten Meniden ber Arbeit in Stadt und Cant Tounen fie bei Betriebssovellen unt Ramerabidafteabenten bei Geffen unb Beiern bei Beimabenben unt Bufammeutunften ber politiiden und tulturellen Glieberungen ein vorgeiprochenes Belettmort geben. Die Anordnung idreitet Preis, 4.50 RM.

Den ber "Deuen Gittlichleit und Gefinnung bes Miniden", mit ber "Erfallung ber Pilichten ber Erbe", bem "Ethes ber Irbeit" und bem alles überwindenden "Blauben an bir Bufunft" pormarte gu bem "Blott, bas in einem jeglichen von uns ift" bis ju bem Schlufe abidmitt "Der Glaube an Gott tut nech laglich Munber"

Albrecht Moller:

"Bir merben bas Bolf" - Befen und Forderung ber hitlerjugenb Berlog Ferbinand Birt, Breslan, 1935.

Der gunge Berfaffer fagt jur Ginfuhrung felber am benen, was fein Mert will und fein foll: "Diefes Bud foll nicht etwas über die Augend ichreiben (von folden Biedern burite es icon genng geben), fondern es ift von ber Sugend gefdrieben morten: Es fall fein bie Meinung ber Jugent leibft. Diefes Buch will feft. fiellen, bas unter junges Beideledt ber toufaliftitben Mutten gebort und fur ibren Mufban und Beffant bie Berantmertung ju tragen bat . . . . Co bringt bico Bud eine Auseinanderfenung ber B3, mit ber Uniwell. tie einer von ben Millionen Ditferjungen bier als einen Inappen Ausichnitt jur Greache bringt, Daturfich ift bies eine aus ber ichmungrollen Blaubigfeit bes Jugentführere tommente Auseinanberfenung, bie von ben Reben bes Bubrers, inebelonbere ber leuten Murnberger Rebe, ned fo mandes fernen fann.

Mifred-Ingemiar Bernbt - Rurt Rranglein:

"Bom Arbeiteplas jum DR. 69. Drevie

Berlagsanftalt Deto Stollberg Cimb.D., Berlin, 1935.

Die Berfaffer, Die beibe mit qu ben erften Rreiwilligen ber neuen Armee geborten, wollen burch biefen anichanlid bebilberte Budilein ben Webrmillen ber Miteren ftarten, was ber turmeiligen Schilberung bes Baffeneiennes in einem achtwochigen Ausbilbungofeblisbaber bes Breeze. Beneral ber Artillerit, Frbr. Geleitwort eine verbiente Unerfennung mit auf ben Wice gegeben

Buder ju unferen Auffagen:

"Deutsche Kaiser im Mittelalter"

Marco Noienberg:

Der Mpthusbes 20. Jabrbunderte Bebeneiden-Breing, Munchen, 1915, Preis d. - RM.

"ABC der Außenpolitik"

Rari Bamiel - Ribart Strabi:

Augenpolitifdes 200

Ein Stedmeeterbuch

Berlag: 3. Bunelborne Rade. - Stutigare, 1935.

Auflage ber Januar. Folge: 1 175 000.

Doch beud auch quejugemene nut mit Benebnigung ber Schriftleitung, berausgeber: Meidieidnitungeleiter Dr Mar fragendorfer Bauptidreftleiter u. verantwertl. f. d. Beiamtinbalt frang & Momertes M.t.R., Berlin 20 57. Polobumer Ste. 175 Gernrof B 7 Ballos 0012. Werlag: Bentrafverlag ber D & D I D Brant Eber Macht. B.m.b. B., Berlin P 28 68 Zunmerftrage SS. Frenzul A 1 Jager 3022. Drud; D. Minker 4 Cobn R.G., Berlin CB 68.

# DIE JUDEN IN DEUTSCHLAND

Herausgegeben vom Institut zum Studium der Judenfrage

Mit klaren, nüchternen Zahlen, mit vielen Zitaten aus jüdischen Geistesprodukten, mit mannigfaltigen Dokumenten aus Archiven, Gerichtsakten, Bibliotheken, wird hier der unumstößliche Beweis erbracht, daß das Judentum als Fremdstoff im deutschen Volkskörper gelebt und sich auf allen Gebieten des öffentlichen Lebens, in Politik und Wirtschaft, in Presse und Kultur, in einem bis heute kaum geahnten Ausmaß zersetzend betätigt hat: das aufsehenerregendste Werk über das Judentum! Jeder Parteigenosse muß es nicht nur lesen, sondern studieren — Wort für Wort, Zeile für Zeile . . .

KARTONIERT RM. 5,- / LEINEN RM. 6,50 Zu beziehen durch alle Burbhandlungen

ZENTRALVERLAG DER NSDAP. FRANZEHER NACHE G. M. B. H., MÜNCHEN-BERLIN Titelfeite: Kaiferfiegel Otto I. Zeichnung Professor Tobias Schmab Dauf Dleier Bennedenftein:

Black

3/Colo

Magenta

Red

Yellow

Green

Blue

Farbkarte #13

0

8

"Dolumente ber beutichen Poli-

Meriaa Junter & Dunnbanpt, Berlin, 1935, Leinen

andenten ber Deutiden Bed. alten Matienaliegalillen, Meg. in, fammelt bietenigen Defubeibenten Stufen bes nenen n. Eine ftattliche Reibe ven und foll ber Entwidlung als iger Besbachter felgen. Der Bibliothef an ber Deutiden arbeitet, entbalt bie Dotuniente res 1937 in vier Abidautten, Macht bis ju ben erften Zuf. wolfung, ber Maftenpolitit, ber und bes Medites, Eine Beit. es und erffarendes Madmort lamenregifter ergangen bie flare Buchreibe ichen in ibrem erften nellen- und foridungemittel ju dinell und juverlaibg Austunft

rtin. 1935. 95 S., 1,90 St. ..

er fieht bas uene

Buches, ein befannter ameriRadioiprecher, bas mabrent ber
riebn Monate in Dentichland
Berbaltunfte eingehend flubiert,
nelgebiet in Offpreußen, wir an
es femerient burch obieltire und
nitichungen in ber beutiden wie
Prefle bervorgetreten. Berieften
gen ber leinen amerikanischen
für bas neue Deutschland zu
ie in ben USA, teilweife nech
und Greuelpropaganda nicht

Revenn;

fi di c''

11, Bamburg. 1935, 1.80 MM.,

Berausgeber in gemeinlamer fer zwiammengestellt, bieten bie o Deuticklandiendere im Drud biloier borer nach dem genauen befentlichung in Buchrorm ver-Gebanten wiffenichaftlicher oder es find Antrufe ihr Benanung, ihreritichaft. Als eine gerichare tur bie ichlichten Mentichen ber Jand tonnen und bei Beiriebs. Granisabenden bei gehen und en und Zulanmentunften der ellen Gilieberungen ein vorgeben. Die Anordnung ichreitel

von ber "Menen Stillichleit und Gefinnung bes Menichen", mit ber "Erfulung ber Pilichien ber Erbe", bem "Erbes ber Irbeit" und bem alles überwindenden "Glauben on die Jutunft" vorwarts zu bem "Alolf, bas in einem teglichen von und ift", bis zu bem Schluchabichutt "Der Glaube un Gett tul noch faglich Wunder".

Albrecht Moller

"Bir werben das Bolf" - Wesen und Forderung ber hitlerjugenb Berlag Ferdinand Birt, Breston, 1935.

Der junge Berlaffer lagt jur Ginfübrung felber am beffen, mas fein Wert will und fein foll: "Diefes Buch fell nicht eimas über bie Ingend ichreiben (von folden Duchern burfte es ichen gening geben), fonbern es ift ron ber Jugend geidrieben morden: Es foll fein bie Meinung ber Ingend feibil. Diefes Buch will feitftellen, baf unfer innges Beichlecht ber forialiftiden Mation gebore und fur ihren Jufbau und Beffant bie Berantwortung in tragen bat . . . Go bringt bies Bud eine Ausernanberfenung ber BJ, mit ber Umwelt, Die einer von ben Millionen Bitlerjungen bier ale einen Inappen Ausichnitt gur Sprache brungt. Datürlich ift bies eine aus der ichmungvollen Blaubigteit bes Bunenb. führere fommende Auseinanderlebung, Die von ben Reben des Subrere, insbefonbere ber legten Diurnberger Debe, noch fo manches fernen tann.

Mireb-Ingemar Berndt - Rurt Rranfein:

"Bom Arbeiteplas jum D. G. Drevie"

Berlageunftalt Dite Stollberg Bmb.D., Berlin, 1935.

Die Perfefier, bie beibe mit ju ben reften Freimilligen ber ueuen Armee gehörten, mollen burch biefes
aufdaulich bebilderte Ondetein ben Webrwillen ber Aleeren flarten, was ber furtwechigen Schilberung bes Ballenbienfteb in einem achtwodigen Ausbildungsfurfus meifellos bestens gelungen ift. Der Oberbejeblebaber bes Deeres, Beneral ber Artisterie, Arbr.
von Freifch, bat biefer Arbeit burch ein perfonliches Geleitwort eine verbiente Anerfennung mit auf ben Weg gegeben.

Buder ju unferen Auffahen.

"Deutsche Kaiser im Mittelaltet"

Mifred Melenberg:

Der Dipthus des 20. Jahrhunderts. Bobeneiden Werlag. Münden, 1935. Preis 6. - RM.

"ABC der Außenpolitik"

Rael Baenfel - Michard Carobl:

Aufenpolitifdes 2000

Ein Studmerterbud

Berlag: I Engethorns Machf. - Smitgart, 1935. Preis: 4,80 MR.

Sanuar Folge: 1 175 000.

dismetie nur auf Genehmigung ber Schriftleitung. Der ausgeber: Meicheldulungeleiter Gouptichreftleiter u. veranwertl. f. b. Beioptinbalt Fram D. Wowertes M. D. B. Berlin W 57, rneuf B 7 Pallon 2012, Berlag: Zentralverlag ber N. D. A. P. Fram Cher Macht. G.m.b. G., rftraße 88. Ferneuf A | Jäger 3022, Deud. M. Müller & Gobn A.G., Verlin SW 68.